

Why ark for the moon when we have the stars?



Digitized by the Internet Archive in 2016 with funding from Getty Research Institute

## Stimmen aus Maria-Laach.

Katholische Blätter.

10

X. Ergänzungsband.

37.—40. Ergänzungsheft.

Freiburg im Breisgan. Herder'sche Berlagshandlung. 1887.

Zweignieberlassungen in Straßburg, München und St. Louis, Mo. Wien I, Wollzeile 33: B. Herder, Berlag.



### Inhalt des X. Ergänzungsbandes.

| 37. Heft.                                                                                        |     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| Geschichte der Ausstattung der Kirche des heiligen Victor zu Xanten. Bon<br>Stephan Beissel S. J | - 1 |  |  |  |
| 38. Heft.                                                                                        |     |  |  |  |
| Die englischen Martyrer unter heinrich VIII. Bon Jos. Spillmann S. J.                            | 149 |  |  |  |
| 39. und 40. Seft.                                                                                |     |  |  |  |
| Die englischen Martnrer unter Elisabeth bis 1583. Bon Ros. Svillmann S. J.                       | 321 |  |  |  |



#### Geschichte der Ausstattung

ber

# Rirche des heiligen Victor zu Xanten.

Pach den Originalbaurechnungen und anderen handschriftlichen Quellen

bargeftellt von

Stephan Beissel S. J.

Mit fechs Illustrationen.

(Ergänzungshefte zu den "Stimmen aus Maria-Laach". — 37.)

Freiburg im Breisgan. Herber'sche Verlagshandlung. 1887.

Zweigniederlassungen in Strafburg, München und St. Louis, Mo. Wien I, Wollzeile 33: B. Herder, Berlag.



#### Vorwort.

Die Natur bietet im Frühlinge farbenprächtige Blüthen, die sie im Sommer durch neue ersetzt; auch dem Herbste versagt sie nicht den Schmuck der Schönheit. So hat die christliche Kunst in der Kirche des hl. Victor zu Xanten von Jahrhundert zu Jahrhundert Maler, Bildhauer und Kunstarbeiter begeistert und geleitet, daß sie als Kinder ihrer Zeit die alten Gedanken in immer wechselnde Formen kleideten und den Anforderungen des Cultus gerecht wurden, der sich langsam entfaltet und weiterbildet.

Die Kunstübung stieg ober fiel; aber nur bann trat ein Stillstand ein, wenn äußere Gewalt das Geistesleben störte und die Uebung der Religion mit roher Hand niederdrückte.

In zwei vorhergehenden Arbeiten haben wir erzählt, wie der Bauber Victorfirche langsam aufstieg durch vier Jahrhunderte, was die Baumaterialien kosteten und wieviel Lohn die Arbeiter erhielten. Entsalten wir noch einmal die vergilbten Pergamenturkunden und durchblättern wir zum letzten Male die langen Reihen der staubbedeckten Baurechnungen, um zu sehen, was sie uns von der Ausstattung des Innern der Xantener Kirche zu erzählen wissen. Sie bringen uns auch hier eine neue Fülle ungeahnter Nachrichten, welche die alte Kunst und ihre Jünger in einem Lichte zeigen, das ganz anders ist als jenes, in dem sie nur zu oft geschildert werden.

Das Archiv bringt Bewegung in das Innere der Kirche. Es wird lebendig in ihr. Die Statuen, welche sich an die hochauswachsenden Säulen lehnen, die Altäre und ihre Geräthe, Alles will erzählen von seinem Ursprung, von seiner Geschichte und von den Veränderungen, die der Lauf der Zeiten brachte. Ein Grundton aber klingt überall durch: der Geist des lebendigen Glaubens. Die Urkunden beweisen, daß er die Auftraggeber bewog, Mittel zu neuen Arbeiten zu bieten, und die Künstler aneiserte, Werke zu liefern, die der Kirche würdig seien.

Vorwort.

Die letzten Kapitel gehen über die Zeiten bes Mittelalters hinaus, geben die Geschichte der späteren Altäre und besprechen die Frage der Restauration.

Weine es sich nur barum hanbelte, ob in ber Kantener Kirche eine Reihe von Altären erhalten ober ber Vernichtung anheimgegeben werden soll, würde diese heikle Controverse hier umgangen worden sein. Instessen liegt hier ein weittragendes Interesse vor. Die Entscheidung hängt ab von der Art, in der man die principielle Frage über den Werth und die Erhaltung nachgothischer Kunstwerke beantwortet. Darum glaubte der Versassen, es sei nühlich, an dem Beispiele der Victorkirche auch diesen Streitpunkt zu besprechen und einige Worte zur Verständigung beizusügen. Er durste das um so eher, da er persönlich der Kantener Kirche sern steht und hier keine andere Absicht hat, als der kirchlichen und vaterlänzbischen Kunst zu dienen.

Möchte nirgendwo einseitiger Eifer für die große Kunst des Mittelsalters spätere Blüthen abbrechen! Kur gefühlloser Purismus kann Werke zerstören, welche als Kinder ihrer Zeit und als Zeugen der Frömmigskeit späterer Jahrhunderte Achtung und Erhaltung verdienen. Der menschliche Geist ist so reich, daß er in jedem Jahrhundert neue Formen sucht und findet, um in ihnen seine Gedanken auszusprechen. Ohne Noth sollte man nie und nirgends die monumentale Erbschaft zerstören, welche von einer Generation der andern hinterlassen ward.

Die Victorstracht, welche im Jahre 1886 mit Glanz erneuert wurde, bewies, daß die Liebe zu den alten Sitten der Vorzeit noch in den Herzen lebt. Möchte durch diese Arbeit der innere Werth und die tiefe Besteutung der von unseren Vorsahren errichteten Werke klarer hervortreten, um Künstler und Kunstfreunde zu einer Nachahmung zu kräftigen, welche das Gute alter Zeiten in erneuter Form erstehen läßt.

## Inhaltsverzeichniß.

| Borwort                                                                 | 111 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erstes Kapitel.                                                         |     |
| Gefcichte des Hochaltares der Victorfirche und seiner nächsten Umgebung | 1   |
| Zweites Kapitel.                                                        |     |
| Die Steinbisber der Bictorkirche                                        | 27  |
| Drittes Kapitel.                                                        |     |
| Die Nebenaltäre der Bictorfirche bis zum Ausgange des Mittelalters .    | 57  |
| Viertes Kapitel.                                                        |     |
| Die Maler der Bictorfirche und die Schule von Kalkar                    | 95  |
| Fünftes Kapitel.                                                        |     |
| Die Nebenaltäre ber Victorfirche seit bem Ausgange bes Mittelalters .   | 117 |
| ઁ th Ι u β.                                                             |     |
| O dj t it p.                                                            |     |
| Die Restauration der Bictorkirche                                       | 135 |

Das Berzeichniß ber archivalischen Quellen und Hülfsmittel sindet sich in der "Baugeschichte der Kirche des hl. Bictor zu Kanten" (S. IX—XI) und in der Schrift "Geldwerth und Arbeitslohn im Mittelalter" (S. VI—VIII), welche bei Herber in Freiburg 1883 und 1884 als Ergänzungsheste zu den "Stimmen aus Maria-Laach" (23, 24 und 27) vom Bersasser bieses Heteausgegeben wurden. Die Titel der in den Anmerkungen mit einem Wort angeführten Werke sind dort aussührlich gegeben. Ein Sternchen (\*) zeigt an, wo handschriftliches Material benutzt und verwerthet worden ist.

Die Ausstattung der Kirche des heiligen Victor zu Xanten.



#### Erstes Kapitel.

## Die Geschichte des Sochaltares der Victorkirche und seiner nächsten Amgebung.

I. Der Hochaltar ist der Mittelpunkt einer katholischen Kirche. Er steht da als Thron der göttlichen Erbarmung; seinetwegen ist das Gottes-haus erbaut, das sich über ihn wölbt und ihn einschließt. Hat nun die christliche Kunst immer ihre besten Kräfte auf die würdige Ausstattung des Hochaltares verwandt, so haben am Altare des hl. Victor im Hochechore des Kantener Domes volle vier Jahrhunderte gearbeitet, bis er die Gestalt erlangte, die er heute besitzt. Sein ältester Theil, der Kern und Mittelpunkt des Ausstatz, ist jener Prachtschrein, welcher die Gebeine des hl. Victor enthält. Schon in der ersten Hälfte des zwölften Jahr-hunderts wurde derselbe mit der goldenen Altartasel, die Erzbischof Bruno, Bruder des Kaisers Otto I., in Ausstrag gegeben hatte, dort aufgestellt.

Neben dem Schrein und der goldenen Tafel, die ihm als Untersatz diente, fanden Büsten mit Reliquien ihren Platz. Alles, der Prachtsschrein, die goldene Tafel und die Büsten, kam in einen hölzernen Altarsschrein, der mit reich vergoldeten Flügelthüren verschlossen werden konnte. Der Altar zeigte also das folgende Schema:

Flügel: \ — Dictor:Schrein. — \ Flügel: thure. Buften. Golbene Tafel. Buften. \ thure. —

Der Victor-Schrein litt im Laufe ber Zeiten vielen Schaben, weil er oftmals aus dem Altare herausgehoben und weggetragen ward. Bei dem großen Brande von 1372 mußte er von den Canonikern eiligst auf die Schultern genommen und in die Andreaskapelle geflüchtet werden. Die Baurechnung von 1375 sagt, daß man eine Partie (petia) Gold, die vom Schreine und von anderen zerbrochenen Ornamenten stammte, für  $11^{1}/_{6}$  Stiftsmark verkaufte. Sie beweist somit, daß bei Gelegenheit des Brandes manche Verzierungen abgebrochen und nicht wieder hergestellt wurden.

Im Jahre 1389 brachte man den Schrein nach Wesel in Sicherheit, aus Furcht, die französischen Heereshaufen würden Xanten überfallen und seine Nirche plündern 1.

Er kam zwar bald nachher zurück, aber in einem Zustande, der jene Erneuerung nothwendig erscheinen ließ, über welche die Baurechnung von 1391 also berichtet:

"Item bem Golbschmiede von Wesel, ber nach Kanten kam, um den Victor=Schrein (capsa S. Victoris) in Stand zu setzen, ½ Mark für seine Ausgaben. Item bem genannten Golbschmiede, ber den Schrein erneuerte, für Silber, Kupser, sonstiges Material und als Arbeitslohn 30 Mark. Item für die Vergoldung zwei englische Goldnobel, im Werthe von 6½ Mark. Item seinem Gesellen als Trinkgelb ¼ Mark. Item wurde bei der Berech=nung getrunken ein Quart Wein für ½ Mark."

Der hohe Lohn von ungefähr 37 Mark beweist eine durchgehende Erneuerung. Der Schrein selbst zeigt, daß "der Goldschmied von Wesel", bessen Name leider nicht genannt wird, den ganzen obern Theil umarbeitete. Auf den beiden Dachslächen der großen Reliquienschreine des Mittelalters fand man fast regelmäßig getriebene Bilder mit Scenen aus dem Leben Christi oder eines Heiligen. Der Goldschmied entsernte die alten Baszeliefs vom VictorzSchreine und stellte auf eine Seite die fünf weisen Jungsfrauen, auf die andere Seite die fünf thörichten. Zede der zehn neuen Figuren umgab er mit einem Vierpaß. Da letzterer in ein Quadrat einzgezeichnet ward, entstanden an seinen Außenseiten vier kleinere Flächen, in die reiches Laubwerk und phantastische Thiergestalten kamen. Statt der alten Bekrönung mit romanischen Blättern und Vlumen erhielt der First jetzt eine Reihe gothischer Waßwerksiguren.

Der Meister that sein Bestes, um den Schrein im Geiste und Stile seiner Zeit zu erneuern, hat ihm aber die Einheit der Formen genommen. Für unsern Geschmack stechen die romanisch gebliebenen Langseiten und Giebel in ihrer alterthümlichen Form in unangenehmer Weise ab von den erneuerten Dachstächen und ihrer gothischen Firstbekrönung. Ohne Zweisel würden wir anders "restauriren"; aber man hatte damals keine Idee von dem, was wir unter Restauration verstehen. Was im Mittelalter, ja dis in unser Jahrhundert hinein neu gemacht wurde, sollte in jeder Hinsicht neu sein, auch in Stil und Ausführung. Wir stellen neue Sachen in alten Formen her. Dadurch bekunden wir freilich ein seines Gefühl, das Einheit im Kunstwerk sucht, und kunsthisftorische Kenntnisse, die uns

<sup>1</sup> Baugeschichte ber Kirche bes hl. Bictor, S. 41. 65. 111. 123.

in den Stand setzen, ältere Werke nachzuahmen. Verrathen wir aber nicht zugleich eine gewisse künstlerische Armuth und Mangel an Selbstvertrauen, indem wir Leistungen und Stile vergangener Zeiten den Formen unseres Jahrhunderts vorziehen und eingestehen, daß wir keine eigenen Kunstformen besitzen, die uns beherrschen und in die wir eingelebt sind?

Sechsundvierzig Jahre nach Erneuerung des Victor-Schreines beschlossen die Canoniker, die alten Flügelthüren ihres Hochaltares mit den glänzenden neuen Dachflächen in Einklang zu bringen. Der Fabrikmeister erzählt darüber Folgendes:

"Im Jahre 1437 am Tage vor Maria himmelfahrt wurde im Kapitel abgemacht, daß der Maler Jodokus die Flügelthüren und den Altarschrein des hl. Victor erneuern und bemalen solle. Die Sache wurde mir, Johann von Goch (dem zeitigen Fabrikmeister), übertragen.

Ginnahmen, die mir, Johann von Goch, im genannten Jahre als

Beiträge zur Bestreitung ber Rosten biefer Malereien gegeben murben:

Erstens am Tage der Uebertragung des hl. Victor erhielt ich von Herrn Goswin von Jsendorn als Beitrag zu den Kosten der Malerei 10 rheinische Gulden. Item am Tage des hl. Otmar, des Bekenners, empfing ich von Herrn Lambert von Arena (von Sand) als Geschenk des Herrn Gerhard von Millinghen 5 rheinische Gulden und 9 Krummstert, den Gulden zu 32 Krummstert gerechnet. Item am Donnerstage nach dem Feste der hl. Kastharina bekam ich von Johann Kaeck als Geschenk des Herrn Heinrich aus dem Been 4 rheinische Gulden. Item erhielt ich am Tage der hl. Donatus und Afra von Herrn Engelbert Roylant als Beisteuer zur Malerei 24 Krummsstert. Item bekam ich von Aleidis van den Egher 1½ rheinischen Gulden. Item empfing ich von einer Person, die Katharina heißt, einen Petermann, der damals 2 Krummstert weniger galt als ein rheinischer Gulden.

Alle genannten Einnahmen machen zusammen 221/2 rheinische Gulben, ben Gulben zu 32 Krummstert berechnet.

Ausgabe, die ich für das genannte Werk machte:

Erstens zahlte ich dem Gerhard von Wesel, der die Flügelthüren aus seinem Holze zimmerte, 6 rheinische Gulden. Ich hatte ihn 6 Tage in meinem Hause in Kost und Wohnung, wofür ich der Kirche nichts berechne. Item dem Johann Sparemecker, der die Schlösser und das übrige Eisenwerk zu den neuen und zu den alten Flügelthüren am Altare des hl. Victor sertigte, 34 Krummstert für 8 Gehänge und dergleichen. Item dem genannten Johann Sparemecker, der dem Maler und seinen Gesellen (sorvus) zwei Schlüssel machte zum Hause des Herrn Arnold de Molendino (von der Mühle, bei der sie wohnten), 2 Krummstert. Item dem Heinrich Wrenger, welcher jenes lange Eisen, womit die Thüren (des Altares) verschlossen werden müssen, und alles, was dazu gehört, schmiedete, 1½ rheinische Gulden und 3 Krummstert, den rheinischen Gulden zu 32 Krummstert gerechnet.

Item bem Maler Conrad (bem Gesellen?), ber arbeitete, um bie Deff=

nungen (monia), die sich unter dem Victor-Schrein sinden, zu verschließen, und die Materialien dazu selbst kaufte, 3 Mark. Item gab ich nach und nach dem Maler Jodokus 57 Gulden und 3 Krummstert als Abschlagszahlungen auf sein Gehalt (ad subsidium pretii sui).

Die Summe der genannten Ausgaben beträgt 66 rheinische Gulben. Nach Bergleichung der Ausgaben mit den Einnahmen bleibt das Kapitel dem Fabrikmeister von dem Gelde, das für die Malereien ausgegeben wurde, noch

43 rheinische Gulben und 18 Krummstert schulbig."

Wer war der eben genannte Meister Jodokus? Woher kam er? Hatte man ihn von Köln berusen, wo seit der Mitte des 14. Jahrhunderts die Schule des Meisters Wilhelm blühte, und wo zur Zeit der Anfertigung der Kantener Altarstügel Meister Stephan, der berühmte Maler des Dombildes, seine Künstlerlausbahn begann? Vielleicht kam der Meister aus Soest, das gerade damals in die engste politische Verbindung mit dem clevischen Lande trat und Köln starke Concurrenz machte. Möglicherweise war er ein Schüler der Gebrüder van Eyck, welche um jene Zeit die Niederlande mit ihrem Ruhme erfüllten. Leider bietet das Archiv von Kanten keinen Anhaltspunkt, um auf die Herkunst des Meisters Jodokus schließen zu können. Wie es damals Sitte war, langte er an, um seine Arbeit zu beginnen, vollendete sie und zog dann wieder zurück in seine Heimath.

Der hohe Preis, den er erhielt, zeigt den Werth seiner Arbeit. Der Fabrikmeister zahlte ihm über 57 Gulben, also mehr denn 90 Kantener Mark, für die man damals in Kanten an 40 Malter Weizen kausen konnte, die heute an 1200 Mark werth wären. Der Verlust des Kunstwerkes ist also doppelt zu beklagen. Wie so viele Werke der Vorzeit ist es spurlos versschwunden.

Fast gleichzeitig mit den Altarflügeln wurden die eisernen Schranken erneuert, welche das Chorhaupt von den beiden Seitenchörchen abschließen. Als Krönung tragen sie starke Hausteingesimse mit interessanten Inschriften.

Auf der Evangelienseite steht:

Annis C quater  $\cdot$  M semel  $\cdot$  X ter jungite septem  $\times$  Hoc opus ut munus  $\cdot$  donat de fratribus unus  $\times$  Gaudeat absque pena  $\cdot$  Lambertus ut hinc ab arena.  $\times$ 

Die Inschrift der Epistelseite lautet:

Et datus iste deo  $\cdot$  cancellus pro jubilaeo  $\times$  penta  $\cdot$  ter X annis  $\cdot$  Goch  $\cdot$  C quater  $\cdot$  Mque  $\cdot$  Johannis  $\times$  fratris in ecclesia  $\cdot$  pax sibi perpetua.  $\times$ 

Der Canonicus Lambert de Arena (von Sand) war 1434 Kellermeister des Stistes, der Canonicus Johann von Goch aber erscheint von 1435 bis 1441 als Fabrikmeister. Man wird also den zweiten Vers der zweiten Insschrift nicht  $5\cdot 3+10$ , sondern besser  $5+3\cdot 10$  lesen und dadurch das Jahr 1435 erhalten, in dem Johann von Goch ein Jubiläum seierte, wegen

des fünfzigsten Jahres seines Alters oder seines Canonicates oder seiner Weihe. In der Uebersetzung lauten dann die Inschriften:

"Im Jahre 1437 weiht einer der Canoniker, Lambert vom Sand, dieß Werk als Geschenk. Der Strafe ledig, möge er sich im Jenseits erfreuen."

"Diese Chorschranken sind Gott bargebracht im Jahre 1435 zum Jubis läum bes Johannes von Goch, eines Canonikers bieser Kirche. Gott verleihe ihm ben ewigen Frieden."

Ueber weitere Arbeiten, welche in der Nähe des Hochaltares vorzgenommen wurden, geben die Rechnungen hie und da vereinzelte Nachzrichten, die hier Platz finden dürfen, weil nur das Sammeln solcher kleinen Notizen zu einem klareren und sichern Einblick in die alte Kunstzthätigkeit führen kann.

Die Baurechnung von 1467 melbet:

"Item dem Gerard Sparemecker, welcher zu der Kiste, worin die Siegel des Kapitels hinter dem Hochaltare aufbewahrt werden, und zu dem Schrank, worin der Kelch beim neuen Altare verschlossen wird, Riegel und Schlüssel machte, zusammen 1 Mark 11 Solidi 8 Denare."

Im Mittelalter machte nicht die Unterschrift, sondern die Besiegelung eine Urkunde vollkommen rechtskräftig. Darum war die Ausbewahrung der Siegel eine wichtige Ausgabe. Man hinterlegte sie deßhalb an dem heiligsten Ort, d. h. hinter dem Hochaltar. Derselbe war in Kanten dem hl. Victor geweiht. Wie die wichtigeren Geschäfte unter seinen Schutz gestellt waren, weil alle Urkunden mit dem Siegel bekräftigt wurden, das sein Bild zeigte, so übertrug man ihm auch die Sorge über das Siegel selbst, indem es neben seinem Altare verschlossen ward.

1469—1472 ließ der wackere Canonicus Baick den Boden des Chores mit Steinen von Benloe neu belegen. Da auch die Rechnungen von 1483 bis 1485 von einem Chorbelag reden, so hat Vaick wohl nur einen Theil des Chores erneuert und seinem zweiten Nachsolger Gerard von Soch die Instandssehung des Restes überlassen. Von den Steinen kam das Hundert auf 3½ Mark, d. h. so hoch, als etwa ½ Malter Weizen kostete, also nach unserem Gelde auf ungefähr 45 Mark. Obgleich sie von Venloe bezogen wurden, ist demungeachtet immer von pavimentum leodiense, "Lütticher Belag" die Rede. Es wird somit der Ausdruck mehr die Art der Arbeit und der Steine bezeichnen, als ihre Bezugsquelle, und die übliche Benennung für eine bestimmte Art gemusterter Steinböden gewesen sein.

1473—1475 reden die Rechnungen viel von einem neuen Werk oben im Chore (novum opus superius in choro).

"1473. Item bem Gerard Sparemecker für 32 Pfund Eisen, die er zu bem neuen Werke oben im Chore lieferte, das die Herrn Johann von Enl und J. Moer schenkten, 15 Solidi 31/2 Denare.

1474. Item dem Gerard Sparemeder, der 12 Fensterrahmen (glaespyl) zu den neuen Chorfenstern machte, 5 Solidi 4 Denare.

1475. Item dem Gerard Sparemeder für  $30^{1}/_{2}$  Pfund Eisen zu den Klammern beim neuen Werk im Chore 15 Stüber.

1477. Item erhielt der Fabrikmeister Gerard Laick von Mechtild Bledincks 4 rheinische Gulden zum neuen Werk oben im Chore, macht  $5^1/_3$  Mark."

Was unter dem "neuen Werke oben im Chore" zu verstehen sei, bleibt unklar. Wahrscheinlich hat man an neue Glasgemälde zu denken.

Das im Jahre 1477 vollendete "neue Werk" zog den Blick empor und ließ ben Hochaltar zu niedrig erscheinen. Darum gab der Fabritmeifter in Ralfar einige geschnitte Bilber in Auftrag, Die er auf ben Altarichrein ftellte, um ihn zu heben und feine Bedeutung zu betonen. Die betreffenden Ungaben ber Rechnungen sind wichtig als die altesten sicheren Nachrichten, welche sich bis jest über die Bildschniger der sogen. Schule von Ralkar gefunden haben. Freilich führt Berr Wolff in seiner bankenswerthen Monographie über die Nikolaikirche zu Ralkar zwei Männer auf, die zu den Jahren 1429 und 1433 urkundlich als holtsnyder bestätigt sind. Die Ausführungen, welche Scholten gegeben hat 1, beweisen indeffen, daß beide nicht Bilbichniter, sondern einfache Holzfäger maren. Der Kantener Fabritmeifter besoldete fast regelmäßig mehrere solder Holzschneiber und bezeichnet sie als sarratores. Der Kistemeker Arnold, ben Wolff aus einer Handschrift bes Jahres 1453 in Kalkar nachweist, tonnte freilich ein Runftschreiner, selbst ein Bilbschnitzer sein. Etwas Sicheres ift aber aus dem Titel Kistemeker nicht zu erweisen. Wort spricht eber für einen einfachen Schreinermeifter, als für einen Rünftler.

Leiber nennt die Xantener Rechnung bei ber Erwähnung des in Ralfar angefertigten Bildwerkes keinen Künftlernamen. Sie notirt nur:

"1476. Item für das Bild bes Erlösers, das in Kalkar gemacht wurde, 6 Mark 9 Solidi. Item dem Theodorich von Ginderich, der dieß Bild bes malte, 2 Mark.

1477. Item für zwei Engel von Holz, die oben auf den Hochaltar gestellt wurden, zahlte ich mit Einschluß der Fracht von Kalkar hierher 7 Mark 7 Solidi  $4^1/_2$  Groschen. Item für zwei neue Leuchter, die vor diese Engel aufgestellt sind, mit Einschluß der Bemalung 2 Mark 5 Solidi 6 Denare  $4^1/_2$  Groschen."

Das Bild des Erlösers blieb zwischen ben neuen Engeln und ihren Leuchtern an 50 Jahre stehen; benn bis zum Jahre 1529 hatte bas

<sup>1</sup> Wolff, Die Nikolai-Pfarrkirche zu Kalkar, S. 23. — Scholten, Die Stadt Cleve, S. 408, Unm. 1.

Rapitel des Victorstiftes alle Mittel und Kräfte aufzuwenden, um die westliche Hälfte seiner Kirche auszubauen und zu vollenden. Kaum war diese Arbeit glücklich zu Ende geführt, so entschloß es sich, den Hochaltar zu erneuern und ihm die Gestalt zu geben, in welcher er noch heute vor und steht. Versuchen wir ihn zu beschreiben, um dann an der Hand der Urkunden erzählen zu können, wie er entstand und welche Meister seine einzelnen Theile versertigten.

II. Der Hochaltar der Kantener Kirche hat doppelte Flügelthüren, einen reichen Auffatz und ruht auf kräftigem Unterbau. Bei voller Bersschließung zeigt die Predella vier grau in grau gemalte Bilder der Kirchenväter.

Auf den Flügeln sieht man in gleicher Farbengebung die Patrone des Altares, auf der Evangelienseite die allerseligste Jungfrau zwischen dem hl. Victor und dem hl. Gereon, auf der Epistelseite die hl. Helena zwischen dem Papste Sylvester und ihrem kaiserlichen Sohne Constantin.

Die Reihenfolge bieser sechs Figuren ist in mancher Hinsicht lehrreich und zeigt, daß der Maler sich von den Regeln der mittelalterlichen Ikonosgraphie entsernt hat. Die Alten hätten bei der Anordnung nur den Rang der darzustellenden Personen in Rechnung gezogen und würden die Bilber in folgender Art nebeneinander gestellt haben:

5. Sylvefter. 3. Helena. 1. Maria. | 2. Victor. 4. Gereon. 6. Constantin.

Den Hauptpatronen würde die Mitte des Altares geblieben sein und zwar so, daß Maria zur Rechten des hl. Victor gestanden hätte. Der neue Maler hat nicht mehr den Altar, sondern seine Vilder als die Hauptsache anzgesehen und demzusolge die Ehrenpläte nicht in der Mitte des Altares, sondern in der seiner Bilder gesunden. Ueberdieß hat er den hl. Victor aus dem zweiten Ehrenplat auf eine untergeordnete Stelle verwiesen, um seine Figuren besser gruppiren zu können und je zwei männliche Heilige neben eine weibliche zu stellen. Seine Anordnung ist demnach die solgende geworden:

2. Victor. 1. Maria. 4. Gereon. | 5. Sylvefter. 3. Helena. 6. Constantin.

Auch die hieratische Strenge der alten Darstellungsart ist gewichen. Diesechs Heiligen sind nicht mehr statuarisch dargestellt, sondern zu zwei Consversationsgruppen vereint, wosür sich freilich schon in der Victorkirche selbst am Antoniusaltar ein Borbild sand. Neben Maria stehen zwei Martyrer, zur Rechten der hl. Victor, als Patron der Kirche, zur Linken der hl. Gereon; die hl. Helena ist begleitet vom Papste, welcher sie tauste, und vom Sohne, welcher sie krönte. So zeigt schon die Anordnung der Außenslügel den Maler der Kenaissance, der die ältern Sitten einsach dei Seite setzt, wenn sie seinen neuen künstlerischen Bestrebungen im Wege stehen.

Öffnet man ben Altaraufsatz zum ersten Male, so erscheinen vier große Bilber; die beiden äußeren (I und IV) sind auf der Rückseite der aufgeschlagenen Flügelthüren angebracht, die anderen verdecken noch das Innere. Die Evangelienseite ist als die erste und vorzüglichere behandelt. Ihre Malereien (I und II A) enthalten die Legende des hl. Victor, des Hauptpatrons des Altares und der Kirche; die beiden Tafeln der Epistelsseite (III A und IV) sind der zweiten Patronin, der hl. Helena, gewibmet.



Schema des Sochaftares der Bictorkirche.

Die erste Tasel beginnt mit zwei Nebenscenen, die in den oberen Ecken eingetragen sind. Zur Rechten sieht man den Auszug des hl. Victor aus Jerusalem, wo er mit seinen Genossen die heilige Tause empfangen hatte, zur Linken den Einzug in Rom, wo Papst Marcellinus die tapfern Streiter Christi empfängt und ihnen seinen Segen ertheilt. Im untern Theile der Tasel zeigt die Hauptscene den Abschied des hl. Victor. Der Kaiser Maximinian reicht seinem Oberst die Hand und entläßt ihn zum Zuge rheinabwärts nach Kanten.

Die Nebenscene der folgenden Tafel (II A) schildert, wie Victor ein Gögenbild verachtet, dem ein zahlreicher heidnischer Volkshausen opfert; die Hauptscene, wie er deßwegen mit seinen Kriegern erschlagen wird. Um anzudeuten, daß dieß bei Kanten geschah, ragt die zur Zeit der Unfertigung biefer Malereien eben vollendete Rirche bes Beiligen mit ihren Thürmen hoch empor. Die bemerkenswerthen Ruinen ber Colonia Trajana beherrschen malerisch den Hintergrund. Es ist bieß zwar ein Anachronismus, aber ein berechtigter und sinnvoller, ber prophetisch die Martyrer ehrt, beren Tob das Bild zeigt. Tafel III A hat drei Nebenscenen um eine Hauptscene geordnet. In den beiden ersten kleinen Scenen suchen Rabbiner die hl. Helena im Judenthume festzuhalten, während der heilige Papst Sylvefter burch einen Engel ermahnt wird, gegen biefelben gu ftreiten. Den Verlauf des Streites sieht man in der Hauptscene, worin Sylvester einem großen schwarzen Ochsen das Leben zurückgibt, das die Rabbiner ihm durch ein in das Ohr gestüstertes Wort nahmen. So zeigt der Papst, daß das Christenthum lebenskräftiger ist als seine Widersacher. Helena bekehrt sich, kniet oben in der dritten Nebenscene vor dem Papste nieder und schenft fra, itner von in det vinten seconscent bot dem Pupse medet ind schwört ihren Irrthum ab. Tafel IV dient der Fortsetzung der Helena-Legende und erzählt die Geschichte der Erfindung des heiligen Kreuzes. Bier Nebenscenen füllen oben den Hintergrund. 1. Ein Jude, der weiß, wo das heilige Kreuz verborgen ist, wird vor die Kaiserin geführt, will ihr aber seinen Brunnen geworfen zu werden, wenn er nicht Alles offenbare, gibt er nach und berichtet. 3. Gemäß seiner Aussage grabt man auf dem Calvarien= berge nach dem heiligen Kreuze. 4. Helena trägt das gefundene Kreuz nach Jerusalem. Im Hauptbilde bringt die Kaiserin Mutter ihrem Sohne einen Theil des heiligen Rreuzes.

Im Bordergrunde der beiden letzten Tafeln sieht man die Bildnisse aller Canoniker des Stiftes, die zur Zeit der Ansertigung dieser Gemälde lebten. Sie begleiten die Kaiserin als reicher Hossftaat; Bürgermeister und Schöffen der Stadt sind nicht vergessen; die Gräfin Emeza, zene alte Wohlthäterin des Stiftes, ist mit den Frauen des Bürgermeisters, des Malers und der Schöffen, sowie mit den Töchtern der Stadt Kanten zur Hosbame der römischen Kaiserin geworden und folgt ihr andächtig nach.

Die Portraits und die klarere und ruhigere Disposition geben den Taseln der Helena-Legende größeren Werth, als die beiden der Victor-Legende beanspruchen können. Der Fortschritt des Künstlers ist unverkennbar und zeigt sich am klarsten in der Architektur, die reiner wird und sich enger an die bessern Formen der italienischen Renaissance anschließt.

Wenn man die Flügelthüren zum zweiten Male öffnet, wird das Innere des Schreines sichtbar. In seiner Mitte standen zwölf Brustbilder um den Victor-Schrein und die goldene Altartafel. Die geöffnete Thüre der Evangelienseite II, B zeigt neben der Hauptscene, der Berspottung Christi (Ecce homo), in zwei Nebenscenen die Geißelung und Dornenkrönung. Die Anordnung solcher kleineren Scenen im Hintergrunde ober in der Umrahmung der größeren ist um 1500 am Niederrheine sehr verbreitet; sie wurde schon von den Gebrüdern van Eyck oft angewandt und muß als eine künstlerische Verbesserung des ältern Systems angesehen werden, das solche verschiedene Scenen in gleichartigen Vildern einsach nebeneinander stellte, wie wenn man eine Sammlung von Miniaturen oder Taselbildern in einen gemeinsamen Rahmen vereinte. Die Verspottung Christi ist in den Kantener Altarbildern als Hauptbild der Leidensgeschichte betont, weil sie nicht nur dem Maler Sclegenheit bot, seine Fertigkeit in Schilderung der Leidenschaftlichkeit der Juden und der unerschäfterlichen Ruhe des Herrn zu zeigen, sondern auch einen Höhepunkt des bittern Leidens bezeichnet und die Verurtheilung zum Kreuzestode begründet, ja gleichsam künstlerisch ersetzt. Der gegenüberstehende Flügel III, B auf der Epistelseite bringt die Auferstehung des Herrn, also seinen Sieg über die Spötter und den ungerechten Richter.

Wie die Büsten im Schreine vertheilt wurden, zeigt die folgende Uebersicht, worin die Zahlen und Buchstaben des oben S. 8 gegebenen Schema's erklärt sind:

1. Erlöfer.

5. Colbat.

4. Solbat.

|                            | 2. Victor.                                                           | C. Krenzigung.                                                                                     | 3. Helena.                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bier<br>Flügel-<br>bilder. | 8. Maria. 16<br>10. Mauritius. 6<br>12. Marcellinus.<br>14. Thebäer. | C. Krenzigung.  3. U. Kind. (B. Bictor=) 17. U. 9  3. Bictor. (Schrein.) 7. Hel  A. Golbene Tafel. | Rind. 9. Johannes. ena. 11. Constantin 3. 13. Sylvester. 5. 15. Thebäer. |

Bilber ber vier Rirchenväter.

Die ältere (oben S. 1 angegebene) Anordnung wurde, wie man sieht, bedeutend erweitert. Zu den Büsten einiger Martyrer, welche nach dem Berichte des Canonikers Philipp Schön anfangs neben dem Schreine Platz fanden, sind die Brustbilder Mariä und des hl. Johannes gekommen, dann, im Anschluß an die auf den Tafeln I und II dargestellte Legende des hl. Victor, die Bilder des Papstes Marcellinus, des hl. Mauritius und zweier thebäischer Soldaten. Endlich sind aus der Helena-Legende der Taseln III, A und IV, A die Vilder des Papstes Sylvester und des Kaisers Constantin herübergenommen. Die beiden Büsten der unschulzdigen Kinder und deren Reliquien waren schon im ältern Altare aufzgestellt und wurden darum beibehalten.

Auch in ber neuen Anordnung ist ber Victor-Schrein, wie es vormals gewesen war, als Mittelpunkt aufgefaßt. Er ist aber seiner Be-

deutung beraubt und beherrscht den Aufbau nicht mehr. Ehedem war seine gange Langseite sichtbar gemesen. Sie miffiel bem 16. Sahrhundert und ward barum in den Altar hineingeschoben. So trat nur die Stirnseite zu Tage, welche bie Mitte (bei B) schlecht ausfüllt, weil sie zu un= bedeutend ift und viel von ihrer alten Pracht verloren hat. Unter bem Bictor=Schrein behielt bie golbene Altartafel, bas alteste und koftbarfte Rleinod bes Stiftes, ihren Ehrenplat.

Eine Inschrift, welche die Festantiphon bes Stiftes enthielt, lief ehebem um ben innern Rahmen bes Altarichreines. Gie murbe gebetet, fo oft man bas Schreinwerk öffnete, und lautete alfo:

Ave miles invictissime, Hymnis tuam devotis observantibus
Ave martyr sanctissime, Clementiam obtine precibus,
Ave pie protector sancte Victor. Piis ut adsit omnipotentis gratia.

(Sei gegrüßt, unbefiegtefter Rrieger, beiligfter Martyrer, fei gegrüßt! Gei frommer Schutherr, St. Bictor, gegruft! Da wir mit begeiftertem Gruße beine Bute anfieb'n, erlange burch beine Gebete ben Frommen bes Allmächtigen Gulb und Gnabe.)

Mit solcher Innigkeit verehrte man bamals die Beiligen, so betete man vor ihren Beiligthumern. Unfere Borfahren murben burch bie Pracht ber Schreine und Altare aufgemuntert zu anbächtigem Gebet. Wir bewundern bie Runft und Schönheit ber alten Werke und vergeffen nur zu leicht ber Beiligen, gu beren Berherrlichung fie entstanden und benen fie bienen follen. Fordert nicht das katholische Bewußtsein und die ben Beiligen geschuldete Ehr= furcht, Reliquienschätze in Kathebralen und Kirchen anders zu zeigen, als Merkwürdigkeiten in Runftkammern und Mufeen ber öffentlichen Reugierde vorgestellt werden? Soviel thunlich, mare die Borzeigung der Reliquien und ihrer kostbaren Umhullungen in der Art vorzunehmen, die gang und gabe war, ehe ber Glaube erkaltete. Wie leicht murbe es fein, eine Rerze angugunben, bevor bie Reliquienschränke geöffnet werden! Man murbe baburch in einfacher, anspruchsloser Beise an bie Gegenwart heiliger Gegenstände erinnern, ohne viele Worte und Ceremonien die katholische Lehre über Reliquienverehrung barftellen und zur Bethätigung bes Glaubens aufmuntern 1.

Mitten auf dem Kantener Hochaltare steht (bei C in der Abbildung S. 8) ein prachtvoll geschnitter, halbkreisförmiger Rahmen. Er um= schließt ein Bild ber Kreuzigung, welches ben Uebergang vom Ecce-homo-Bilb bes innerften Flügels ber Evangelienseite (II, B) zur Auferstehung im Flügel ber Epistelseite (III, B) vermittelt. Ein Balbachin mit ber Statue bes Weltheilandes front ben Scheitel bes halbfreifes; an seinen

<sup>1</sup> In dem Buche "Antiquités sacrées à Maestricht par Bock et Willemsen" (p. XXIII und p. LXXX) wird in febr lehrreicher Beise berichtet, wie chedem bie Maeftrichter Reliquien unter bestimmten Ceremonicu ben Fremben gezeigt wurden.

Fußpunkten erheben sich zwei weitere Balbachine über den geschnitzten Bilbern des hl. Victor und der hl. Helena. Sie tragen die Statuen zweier Solbaten, welche an die thebäische Legion erinnern, die gleichsam hier Wache hält.

Alles Holzwerk bes Altares ist polychromirt. Die durchsichtig gearbeizteten Ornamente erhielten reiche Vergoldung und hoben sich klar ab von dem blauen Grund, auf dem man sie im Innern des Schreines befestigt hat. Dann folgen die silbernen Büsten mit vergoldetem Haare, Kronen, Mitren, Beizeichen und Gewandsäumen. Sie stehen in rothen Nischen. Auch die äußeren Kehlen des Schreines wurden roth angestrichen. Die Farbenstala des Altares ist also: Gold, Blau, Silber (mit Gold), Roth. Das Roth der Nischen und der äußeren Kehlen leitet über zu den Gemälden der Flügel, in denen ein goldiger, rothbrauner Ton herrscht.

III. Die Geschichte der Herstellung des eben beschriebenen neuen Hochaltares der Victorfirche beginnt mit einer Nachricht der Thesaurarie-Rechnung. Diese besagt, daß die Herren Canoniser von Kanten im Jahre 1529 einen Vertrag über die Errichtung und Verzierung eines neuen Hochaltares abschlossen. Zwei Meister waren herangezogen. Der erstere, Wilhelm von Roermond, wird als Schreiner und Vildschnitzer (arcularius et statuarius) bezeichnet und wohnte zu Köln. Auch der zweite, Weister Bartholomäus genannt, war in Köln ansässig. Die späteren Nechnungen zeigen, daß dieser Vartholomäus kein anderer ist, als der berühmte Brunn, den Merlo mit Necht "einen wahrhaft großen Waler" nennt, "mit dem gegen 1556 daß letzte glänzende Gestirn der kölnischen Malerschuse erlosch". Zwei seiner Söhne, Arnt und Vartholomäus, widmeten sich, wie ihr Vater, der Malerei; der dritte trat 1550 in die Abtei Werden ein, wo er als Bruder Paulus lebte und starb.

Zum Glücke hat sich der Vertrag erhalten, den der Maler mit dem Kapitel abschloß, als er die Herstellung der beschriebenen acht Altarbilder übernahm. Schon die Seltenheit solcher Verträge macht dieselben interessant; hier verdoppelt der Werth und die verhältnißmäßig gute Erhaltung des Vertragsobjectes die Bedeutung des Attenstückes, das also lautet:

To weten dat die werdighe Here van dat Capittel der Kerken tot Xanten met dem ersamen Meister Bartholomeus Bruyn Meelre Burger tot Cölne, guetlick averkomen und verdragen syn in maaten hier nae beschreven. Item soll genennt Meister Bartholomäus die Back mit tween floegelen to beiden syden mette tabernakellen ind voeth nae einem exemplar den Herre vand Capittel ind oen gegeven binnen ind büeten bemaelen, stoffieren ind vergolden als sich billicks sülk werkeysth ind geboert, ind dareto allen moegelick arbeidt ind

vlysth kieren ind doen, dat sülks künstlich ind waill gemaickt mag warden, waer by godt allmechtig to voernsten ind die Patrone geert ind de Kerk des dank saegen hebben ind syn werk ungeschant blieven moegen, als die Herre vand Capittel oen genzlick tovertrowen ind heimgeven, ind inde alreneisten dem altair soll Hy maelen thoe rechter Hand inde groyssten Park, ecce Homo ind inde daer by wesende toreyunge der Passien uns lieven Heren, ind inde linkhen syden inde groitzten Park die Vereysenisse ind inde kleinen wes dair by koimpt ind gehoet. Vort inde myddelsten floegellen ther rechte syden die legenda Victoers ind synre gesellschaip ind ter linkhre die legenda sent Helenen ind wes darby behort ind voert baeven up de taeffellen wyth op schwart ther rechtere Hand sent Victor unse lieve Vroiwe mitzen ind sent Gereon, ind ther andern syden Sylvester, Helena mydsen Constantinus, ind allet myt oen wapen, tegkenen als sich eyscht ind behoert, oik mede ist bekaldt ind befürwerd, dat Meister Bartholomeus ein sünderlick upsehen heben sall dat die Back metten floegellen ind voeth van Meister Wilhem aingenommen van gueden droegen Hold waill gemaickt ind van yseren gehengen op der Herren vande Cappittels koist waill verwäirt warde wair durch die Herren vande Capittel des tot gheine schaede bliven moege, ind als ditselve werk bereit gemaikt ist sall Hy mitsampt meister Wilhem den seyzeller dat vorste werk tsamen inde schipp leveren, op oen kost anxt ind arbeidt, ind sullen byde mette schip alsdan to Sancten vaeren op der Herren vande cappittels kost in de taeffeln aldair alsdan in eyn anderen setten upheven ind ordiniren helpen, voer welken vorsch: Arbeydt ind kost die vorsch: Herren Meister Bartholomaeus sente victoers mysse neystkommend vyftich golde Gülden, ind Paeschen neist volgen wederumb vyftich golde Gülden tot gueder Rekenschap geven, ind als Hy dat werk gelevert hefft sullen de Herren oen dairto noch vierhondert guede golde gulden eyns geven, maick die summa tsamen vyfhondert golde gulden den golde gulden mit ene Joachimsdaelre dry dicke Pennige ind ein alb off acht ind twintich Rader Albs to moegen betaelen, ind daertoe sullen die Herren oen vur oen ind syne Huysfrowen tot einre frinitschappen ind guns schenken thien Ellen guetz Doecks itlick tot einen tabberdt van gueden Laicken, up dat Hy oick to vlietiger ind guete Arbeit dair anne kieren sall sonde arglist. Uirkondt der wairheit ist deser Cedulen twee alleens haldende durch A. B. C. D. E. F. gesneden der die Hern vonde Capittel ein, ind Meister Bartholomeus die ander heben. geschiet ind verdinght to Xanten up dienstach nae dem sonnendach Jubilate anno 1529 1.

Die beiben im Contract genannten Meister machten sich an die Arsbeit. Schon im Jahre 1533 schickte Wilhelm den Altarschrein in großen, mit Eisen beschlagenen Kasten von Köln. Er folgte seiner Sendung und kam mit Weister Bartholomäus nach Kanten. Das Werk wurde aufgestellt, und der Maler vollendete die Portraits der Stiftsherren,

<sup>1</sup> Ueber B. Bruyn siehe: Merlo, Nachrichten von dem Leben kölnischer Künstler, S. 69 f., und: Die Meister der altkölnischen Malerschuse, S. 158 f. Merlo druckt den Contract aus der Zeitschrift "Museum" (1836, Nr. 50) ab nach dem jetzt freilich vermißten Originale des Kantener Archives. Ueber die Malereien berichten \*De Sandt f. 35 und \*Pels II. p. 69.

ber Bürger und der Frauen, welche auf den beiden Taseln der Helenaz Legende angebracht sind. Beide Meister blieben an vier Monate in Kanten. Ein großer Stein, welcher auf einer der Taseln zu Füßen der hl. Helena liegt, zeigt die Jahreszahl 1534 und beweist, daß Bruyn erst damals sein großes Werk beendet. Das Kapitel war mit den Walereien so zusrieden, daß es den ausbedungenen Preis von 500 Goldgulden um 100 Gulden erhöhte, über die Bartholomäus Bruyn eine eigene Duittung ausstellte und von denen der Fabrikmeister in den Jahren 1534 und 1535 je 50 in Rechnung bringt. Weister Wilhelm erhielt als Anerkennung 15 Goldgulden über seinen Lohn, nebst dem Auftrag, ein neues Orgelgehäuse zu machen, das er 1536 aufstellte und vollendete. Die Posten der Stiftsrechnungen, welche dieß melden, lauten also:

"1533. Ausgaben für .. die Hersenbung des Schreines (capsae) des Hochaltares, welche Herr Everhard Maeß besorgte, der zu diesem Zwecke durch die Herren vom Kapitel nach Köln gesandt ward. Item für 50 Bretter Tannenbord, um die Kisten (capsae) zu machen, in denen das genannte Schreinswerk verpackt wurde, gab ich  $4^{1}/_{2}$  Goldgulden und 13 Weißlinge mit Einschluß der Trinkgelder, des Fuhrlohnes und anderer nöthiger Ausgaben. Item für 4 wagen Eisenwerk, jeder waegh zu  $8^{1}/_{2}$  kölnischer Mark, macht mit Einschluß der Fracht 5 Goldgulden und 17 Weißlinge. Item für die Nägel zu den Packkisten 14 Weißlinge. Item für Hoolz (scheid), das Meister Wilhelm kauste, 1 Mark. Item für den Einkauf der nöthigen Nahrungsmittel und für alles, was im Schiff bei der Fahrt nöthig war, 9 Goldgulden und 17 Weißlinge. Item dem Schiffsmann, der das Schiff von Köln bis zur Beek führte, als Fahrlohn 17 kölnische Gulden und 1 Raderweißling, überdieß 4 Weißlinge als Trinkgeld. Macht zusammen 10 Goldgulden und  $1^{1}/_{2}$  Solidi.

Die Summe aller genannten Ausgaben beträgt 31 Golbgulben, ber Gulben zu 41 Weißlingen gerechnet. Davon müssen aber abgezogen werden 10 Golbgulben, die Herr Arnold Goch auf die 20 Mark zahlte, welche Meister Wilhelm von Gelbern zu dem Schrein schenkte, 1 Goldgulben, den die Frau des Bernard Buxsord gab, sowie 1 Heinrichsnobel, den Passendael brachte. Macht zusammen  $13^{1}/_{2}$  Goldgulden. So bleibt als Ausgabe  $17^{1}/_{2}$  Goldzulden, macht  $30^{1}/_{2}$  Mark.

Item mit Ausschluß berer, die ab- und zugingen, waren Meister Bartholomäus mit den Seinen und Meister Wilhelm mit den Seinen zuweilen 8, zuweilen 6, oft mehr. So berechne ich für jeden Tag 1 Mark (für ihre Besköstigung). Das macht in 14 Wochen und 3 Tagen 101 Mark. Item kaufte ich für sie täglich 1 Quart Bein. Macht 101 Quart. Das Quart zu 28 Heller. Macht 9 Mark 9 Solidi 20 Heller.

1533. Item der Schreinermeister Johann Kael arbeitete 5 Tage am Hochaltar und erhielt für jeden (Sommer=) Tag 5 Weißlinge. Sein Geselle

arbeitete 3 Tage und empfing täglich 4 Weißlinge. Macht zusammen 1 Mark 6 Solidi 12 Heller.

Item der Schmied Gisbert erhielt für seine Arbeiten am Hochaltare für Anker und anderes Eisenwerk 10 Mark. Item zahlte ich demselben Gisbert für die beiden eisernen Stützen unter den (geöffneten) Flügeln des Altares für Eisen 1/2 Goldgulden, für Kupfer 1 Goldgulden 5 Weißlinge und für die Arbeit auf Geheiß des Kapitels 8 Goldgulden. Macht zusammen 16 Mark 5 Solibi 1.

1534. Item im Auftrage meiner ehrwürdigen Herren vom Kapitel zahlte ich dem Meister Bartholomäus Brunn, dem Maler, 50 Goldgulden, den Gulden zu 36 Weißlingen, macht 75 Mark. Item dem Meister Wilshelm von Noermond 15 Goldgulden, welche die genannten Herren ihm schenksten, macht  $22^1/_2$  Mark.

1535. Item im Auftrage der Herren zahlte ich dem Meister Bartholomäus Brunns, dem Maler in Köln, 50 Goldgulden, die 75 Mark ausmachen.

1536. Item am britten Sonntage nach Ostern kam Meister Wilhelm, der Schreinarbeiter (eistisex) von Köln, zu Schiff hier an. Er brachte Balken und Bretter, aus denen er das Gehäuse der neuen Orgel herstellen wollte. Ich ließ dieß Holzwerk durch Lambert von Oy auf drei Wagen zur Kirche fahren und zahlte diesem 6 Solidi.

1536. Item am Tage bes heiligen Apostels Jakobus reiste Meister Wilhelm, der Schreinarbeiter (eistisex) von Köln, heimwärts, nachdem er das hölzerne Gehäuse der Orgel, die korff genannt, vollendet hatte. Laut dem Bertrage, den er mit meinen Herren vom Kapitel abgeschlossen hatte, erhielt er für dieß Gehäuse (capsa lignea) 200 Goldgulden. Davon gab ich ihm 37 Goldgulden. Aus Geheiß der Herren zahlte ich seinem ältern Gessellen 2 Goldgulden Trinkgeld, dem jüngern (juveni) 1 Goldgulden und seiner Magd 1 Goldgulden. Macht zusammen 41 Goldgulden, die 61½ Mark betragen. Den Rest der 200 Goldgulden erhielt er von dem Gelde, das die ehrwürdigen Herren Johann inghen Winkel, Propst von Kanten, und Arnold Goltwert, Dechant von Kanten, schenkten."

Aus diesen Auszügen lernen wir drei bedeutende Künftler kennen, welche um das Jahr 1534 am Kantener Hochaltar arbeiteten: den Maler Bartholomäus Brunn, den Kunstschmied Gisbert und den Kunstschreiner

<sup>1</sup> Die beiben hier erwähnten eisernen Stützen haben die Form rechtwinkeliger Oreicce. Sie bestehen aus drei starken Eisenstangen, welche den Seiten eines solchen Oreieckes entsprechen. Mit der kleinsten Seite hängt jede Stütze in zwei Haken, die in die Chorwand eingelassen sind. Die zweite Seite läuft horizontal von der Wand ab unter die äußerste Ecke eines aufgeschlagenen Altarslügels. Die dritte Seite gleicht einer Borkragung, welche die Spitze der zweiten unter der Gemäldersche stützt. Auszgeschnittenes und getriedenes Blumen= und Nankenwerk aus Gisen ziert das Innere des Oreieckes. Das Ganze darf als Meisterwerk mittelasterlicher Schmiedekunst bezeichnet werden. Die reiche Vergoldung und der hohe Preis beweisen, daß auch die Zeitgenossen solche Werke zu schähen wußten.

Wilhelm von Noermond. So reich auch die Schnitzereien sein mögen, mit denen Meister Wilhelm den Altar verzierte, — es waren doch nur Schreinerarbeiten. Der Meister, welcher die Büsten versertigte, die im Innern des Schreines den Prachtsarg des hl. Victor und die goldene Tasel umgeben, blied also noch zu suchen. Nach langem Forschen, als fast alle Hossmung auf Ersolg und Auskunft verloren schien, fand sich endlich in einer Ecke des Archives ein altes Convolut mit Thesaurarie-Nechnungen, welches die aufgewandte Mühe reichlich sohnte und manche Enttäuschung vergütete. Diese Nechnungen erzählen in behaglicher Breite, daß die Büsten des Hochaltares nach und nach in Kalkar geschnitzt und vergoldet wurden, also aus jener Stadt kamen, aus der auch das Bild des Weltheilandes stammt, das 1476 entstand und vom alten Altar auf den neuen übertragen wurde. Es mögen hier die wichtigen Auszüge aus den Thesaurarie-Rechnungen solgen, deren hohe Bedeutung für die rheinische Kunstgeschichte nachher zu erläutern und klarzustellen sein wird.

Thesaurarie=Rechnung. "1533. Bezahlt dem Arnold Duerkoep für die Vergoldung der Stützen unter den neuen Altarslügeln  $5^1/_2$  Goldzgulden, dem Bildhauer (statuarius) Heinrich Douvermann für zwei Brustzbilder (die Bilder der thebäischen Soldaten 14 und 15, oder die der unschulzdigen Kinder 16 und 17 im Hochaltare, Abbildung S. 8) 4 Goldgulden, seinem Sohne als Trinkgeld 7 Weißlinge. Dem Arnold Duerkoep für deren Versilberung 7 Goldgulden.

Diese Bilber sind mit einigen Steinchen verziert, für deren Einsetzung ich dem Goldschmiebe 18 Weißlinge zahlte. Dem Johannes, dem Sohne des Bilbhauers Heinrich, der die versilberten Bilber von Kalkar nach Kanten zurückbrachte, 2 Batzen, macht 4 Weißlinge 4 Heller. Item versertigte Heinrich zwei andere Bilber, nämlich die des hl. Victor und der hl. Helena (6 und 7 im Hochaltar, Abbildung S. 8), für die er nach der Uebereinkunft 4 Goldgulden erhielt. Seinem Sohne gab ich als Trinkgeld 7 Weißlinge.

1535. Dem Arnold Duerkoep für die Versilberung der beiden Bilber bes hl. Victor und der hl. Helena 7 Goldgulben. Für das Einsehen von 6 Steinchen 9 Weißlinge. Item schnitzte der Bilbhauer Heinrich zwei andere Brustbilber, nämlich die des Sylvester und des Constantin (11 und 13 im Schema des Hochaltares), für die er vertragsmäßig 5 Goldgulben bekam."

Baurechnung. "1535. Item der Schreiner (eistifex) Arnold (von Tricht?) machte den Tritt (pedale) zum Hochaltare."

The faurarie = Rechnung. "1536. Ich zahlte bem Arnold Duerkoep für die Versilberung der beiden Bilber des Papstes Sylvester und des Kaisers Constantin 7 Goldgulben. Item dem Goldschmied für die Einsetzung von 6 Steinchen 9 Weißlinge. Item dem Bilbhauer Johann (Joanni statuario), der die genannten Vilber von hier (nach Kalkar) brachte und sie jetzt von dort (hierhin nach Kanten) zurückbesorgte, zu verschiedenen Malen 7 Weiß-

linge. Dem Meister Heinrich, dem Bilbhauer, für die Statuen (d. h. die Brustbilder) des heiligen Papstes Marcellinus und des heiligen Martyrers Mauritius (12 und 10 im Hochaltare) 5 Goldgulden. Item erhielt sein Sohn als Trinkgeld 3½ Weißlinge. Item zahlte ich dem Meister Arnold Duerkoep 1 Goldgulden für die zweite Bemalung oder Firnisirung (pro secunda coloratione vulgariter vernysting) der vier Büsten, die er vordem versilberte."

"In der Predella des Hochaltares waren vier Abtheilungen ohne Bersschluß. Sie standen also weit offen, wenn die Altarstügel den Schrein versschlossen. Herr Arnold Goldwert (der Dechant des Stiftes, welcher in demsselben Jahre 1536 schon einen bedeutenden Beitrag zum neuen Orgelgehäuse geschenkt hatte) überwies deschalb dem Schatmeister (thesaurarius) alle Rechte, die ihm auf rückständige Gelder und Getreidelieserungen für das Jahr 1536 zustanden. Damit man die Predella in der Fastenzeit verschließen könne (wie die gemalten Altarstügel dann das Innere des Schreines verdecken), soll der Schatmeister auf Holztaseln die Bilder der vier (lateinischen) Kirchenväter malen lassen. Item erhielt Rütger Krop für die gemalten Bilder der vier Kirchenväter 12 Goldgulden. Der Bildhauer Heinrich Douvermann versertigte die Bretter, worauf Krop malte. Johann, der Sohn des Heinrich, erhielt als Trinkgeld für Fleiß und Arbeit, die er dabei auswandte, 5 Weißlinge und 4 Groschen."

1538. "Für die Versilberung der Bilder der hl. Marcellinus und Mausritius zahlte ich dem Meister Arnold Duerkoep 7 Goldgulden."

1540. "Item Meister Heinrich, ber Bilbschnitzer von Kalkar (statuarius Kalkarensis), versertigte aus Holz bes Kapitels einen Aufsatz, ber auf den Schrein bes Victoraltares gestellt wurde, um ihn zu zieren und zu heben. (Es ist wohl ber runde Rahmen um das Vild C in der Abbildung 1 gemeint.) Er erhielt für seine Arbeit 36 Weißlinge und sein Sohn Johann 4 Weißlinge."

1543. "Für zwei hölzerne Kreuze, die Johann Pasman machte, und für ihre eisernen Halter gab ich 2 Philippsgulden, zu 40 Weißlingen. Ich ließ die Kreuze nach Kalkar zu Meister Rütger Krop bringen. Für ihre Versstlberung erhielt er 36 Weißlinge. Item Meister Rütger Krop hat für die zweite Bemalung, d. h. für die Auffrischung oder Firnisirung der Vilder der vier Kirchenlehrer, nichts verlangt."

1544. "Durch ben Meister Heinrich zu Kalkar wurden bie beiben Bilber der allerseligsten Jungfrau und bes heiligen Evangelisten Johannes (8 und 9 in der Abbildung S. 8) gemacht."

Der Schahmeister erzählt dann weitläufig, wie Meister Arnold Duerkoep die Bilder des Erlösers, des hl. Victor und der hl. Helena (1, 2, 3 des Altarschema's) bemalen sollte, sie aber nur mit Kreidegrund (dealbatio) überzogen hatte. Sie blieben in ihrem unsertigen Zustande längere Zeit zu Kalkar im Kloster der Dominikaner, die mit den dortigen Künstlern eng verbunden waren und auf deren Arbeiten entscheidenden Einfluß übten. Des Wartens müde, brach das Kapitel von Kanten mit Duerkoep ab. Es hätte nun nahe

gelegen, dem Rütger Krop, der in Kalkar wohnte und schon die neuen Kreuze des Victorstiftes versilbert hatte, die Bollendung der angefangenen Arbeit zu übertragen. Der Fabrikmeister überwieß sie aber einem andern Meister, der besser arbeitete, dem Theodorich von Duisburg. Dieser ging nach Kalkar, die halb fertigen Bilder abzuholen. Er erhielt sie nur durch lange Verhandlungen, nachdem er dem Duerkoep eine Abschlagszahlung versprochen hatte. Der Thesaurarius schließt an seine Erzählung folgende Ausgabeposten an:

"Item dem Maler Theodorich für die Berfilberung zweier der genannten

Statuen 6 Thaler, jeder zu 46 Beiglingen."

In ber Baurechnung von 1543 ergänzt ber Fabrikmeister Everhard Maeß ben letztern Posten also:

"Item kam der Maler Theodorich Scherre von Duisburg zu mir in Kost und Wohnung. Durch zwei herrn vom Kapitel wurde dort mit ihm ein Vertrag abgeschlossen, er solle für 12 Thaler, das ist für 23 Mark, drei Vilder bemalen, welche auf dem Hochaltar stehen.

1549. Item im Auftrage der Herrn vom Kapitel gab ich dem Meister Theodorich Moer für den Schrein, den Arnold N. (von Tricht?) in Kalkar für den Hochaltar (capsa in summo altari) machte, 21 Mark 7½ Solidi."

Der Hauptwerth ber eben angeführten Auszüge liegt in ber Bereiche= rung ber bis babin bekannt geworbenen Nachrichten über bie fogen. Schule von Kaltar. herr Bolff, beffen Fleiß und Ausbauer die reichen Schätze bes Ralfarer Archives hob und bekannt machte, entbeckte nach jahrelanger vergeblicher Forschung endlich ben Namen bes Künftlers, welcher bas reichste Schnitzwerk ber Kalkarer Pfarrkirche fertigte, ben "unvergleich= lichen" Altar ber sieben Schmerzen Maria. Er fand, daß ber Meister Beinrich Douvermann hieß und in Ralfar wohnte. Durch biefe erfte Nachricht murbe Berr Dr. R. Scholten in Cleve auf ben genannten Runftler aufmerkjam und brachte aus den bortigen Archiven die Mittheilung bei, daß Beinrich Douvermann auch den Marienaltar ber Clever Stiftskirche Ichnitte und von Cleve nach Kalkar zog. Diese Entbeckungen werden durch die oben gegebenen Auszüge vervollständigt. Aus ihnen erhellt, daß ber tüchtige Meister auch bie Brustbilber bes Kantener Sochaltares schnitzte, zeitweilig in Kanten wohnte und bort arbeitete 1. Wichtiger ift die Rach= richt, daß er einen Sohn Johann hatte, welcher ebenfalls Holzschnitzer mar.

<sup>1</sup> Wolff, Nikolaikirche, S. 27; Dr. R. Scholten, Cleve, S. 607; Thesaurarie-Rechnung: 1537. Joanni filio Henrici statuarii effigies deargentatas a Kalkar Xantis reportanti IV alb. IV haller. 1535. Item Joanni statuario praetactas imagines (Silvestri et Constantini) hinc deferenti et nunc huc referenti per vices diversas VII alb. Die Borte "reportanti", "hinc deferenti", "huc referenti" zeigen, daß die Bilder aus Kanten nach Kalkar zum Bersilbern gesandt wurden. Sie waren also in Kanten sertig geschnitt. 1544. In Kalkar per M. Henricum

Der Name des Kalkarer Malers Rütger Krop war bis dahin unbekannt. Wolff berichtet, im Jahre 1541 habe ein Rütger an dem von Arnold von Tricht geschnitzten Johannes-Alkar zu Kalkar gearbeitet. Er irrt wohl, wenn er den Weister als Bildschnitzer aufführt; denn es ist höchst wahrscheinlich, daß der 1541 in Kalkar beschäftigte Rütger der Maler Kütger Krop ist, welcher damals für Xanten arbeitete.

Durch die oben mitgetheilten Auszüge aus den Nechnungen gewinnt der schon erwähnte Bericht des Xantener Fabrikmeisters neue Alarheit. Der Genannte schrieb im Jahre 1533:

"Item mit Ausschluß berer, die kamen und gingen, waren Meister Bartholomäus mit den Seinen und Meister Wilhelm mit den Seinen zuweilen acht, zuweilen sechs, oft mehr."

Da saß der berühmte Bruyn, welcher im Senate der Stadt Köln dem Maler Jaspar von Worms als Nathsherr folgte, neben dem Schreiner Wilhelm von Roermond. Von Kalkar kam Heinrich Douvermann mit Duerkoep, aus Kanten selbst war der geschickte Gisbert. Ohne Neid arbeiteten sie zusammen an dem einen Werk. Jeder lieferte seinen Theil. Im Bewußtsein, daß er verantwortlich bleibe für seine Arbeit, suchte er seiner Mitarbeiter sich würdig zu erweisen. Zu den vier Hauptmeistern gesellten sich Kütger Krop, die Gehülsen des Bruyn, vielleicht einer seiner Söhne, oder gar beibe, Arnt und Bartholomäus, dann Johann, der Sohn des Douvermann, endlich Meister Theodorich von Duisdurg. Alle waren fast gleichzeitig für den Hochaltar beschäftigt.

Kunstwerke, welche die wechselnde Mode überdauern und auch nach Jahrhunderten ihren Werth behalten, mußten entstehen, wo eine solche Neihe von Meistern einträchtig zusammenwirkte. Jeder dieser Weister verstand sein Handwerk und freute sich in gerechtsertigtem Selbstgefühl, daß auch seine Leistung anerkannt ward und einen Theil des großen Ganzen bildete. Was sie lieferten, mußte schon deßhalb volksthümlich werden, weil die Urheber aus dem Volke hervortraten und bei ihm bestannt waren.

Wie fremd und wie verwaist erscheint dagegen heute ein großes Altarwerk plötzlich an seiner Stelle! Es kommt mit der Eisenbahn aus einem Atelier für kirchliche Kunst und steht eines Tages fix und fertig

statuarium paratae duae statuae zeigt, daß Douvermann um diese Zeit wieder in Kalkar wohnte. Da die Frage über die Eristenz und Bedeutung der "Schule von Kalkar" viel besprochen ist, wird jede urkundliche Nachricht, die einer Lösung förderlich scheint, mit Gewissenhaftigkeit beizubringen sein.

in der Kirche, ohne daß die Leute wissen oder fragen, wer die einzelnen Theile ansertigte und wie sie entstanden. Lohnarbeiter haben sie auf Accord hergestellt nach einer Zeichnung, welche ihnen fremd war, weil der Besitzer des Ateliers, selbst mehr Kausmann als Künstler, sie irgendwo bestellt oder erborgt hat. Er läßt das fertige Werk ausstellen, streicht seinen Lohn ein und sucht neue Aufträge. Die Arbeiter bleiben ohne Namen, ohne Ehre. Ihr Lohn ist klein, ihre Begeisterung gering. Was sollte sie antreiben, ihre Kräfte anzuspannen, sich auszubilden? Neues dürfen sie nicht ersinden, sie haben sich an die Vorzeichnung zu halten. Man sieht es der Arbeit an, wie sie entstand. Gewinnt sie die Herzen? Ohne Begeisterung ist sie fertig gestellt, wie kann sie Begeisterung erwecken?

Brunn war doch ein guter Waler. Hat er dem Meister Douversmann Vorlagen geliefert für die Bildhauerarbeiten, dem Meister Gissbert für die Eisenarbeiten Werkzeichnungen gemacht? Krop und Duerstoep und Theodorich hätten sich von ihm keine Vorschriften geben lassen über jede Kleinigkeit, die sie lieferten.

Slückliche Zeiten, in benen ächte Kunft lebte und lebendige Blüthen trieb! Wann werben wir zur Auszierung unserer Kirchen und zur Hersstellung unserer Altäre wieder Meister haben statt der "Künstler", wann Kunsthandwerker statt der Accordarbeiter, wann freie Männer, die sich begeistern zum Schaffen für Gottes Ehre, statt der Fabriklente der großen Ateliers für christliche Kunst mit Preislisten und Handlungsreisenden!

Freilich sind zwei Punkte nicht zu übersehen. Erstens sind die alten Werke nicht so rasch fertig geworden, wie die neuen geliefert werden. Im Jahre 1529 wird der erste Vertrag mit Bruyn besprochen und erst 1549 sehen wir die letzte Hand an den Altar gelegt; zweitens belaufen sich die Kosten für das Werk sehr hoch.

Stellt man die Ausgaben zusammen, welche das Kantener Kapitel das mals für seinen Hochaltar aufbrachte, so ergibt sich folgende Rechnung:

| Dem Meister B. Brunn für die acht Malereien der Flügel   |      |       |
|----------------------------------------------------------|------|-------|
| 500 Goldgulben, 100 Gulden besonderer Lohn als Zeichen   |      |       |
| der Zufriedenheit und 20 Ellen guten Tuches. Macht       |      |       |
| zusammen ungefähr                                        | 920  | Mark. |
| Dem Meister Wilhelm als besonderer Lohn 15 Goldgulden;   |      |       |
| der Lohn für seine Arbeit ift unbekannt. Wir setzen an   | 220  | "     |
| Dem Meister Gisbert für die eisernen Stützen, beren Ber= |      |       |
| goldung und andere kleinere Dinge                        | 32   | "     |
| Dem Meister Heinrich Douvermann für 12 Brustbilber mit   |      |       |
| Trinkgeld ungefähr                                       | 42   | "     |
|                                                          | 1214 | Mark. |

| Nebertrag                                               | 1214 | Mark. |
|---------------------------------------------------------|------|-------|
| Dem Meister Duerkoep für die Vergoldung beiläufig       | 64   | "     |
| Dem Meister Theodorich von Duisberg für Bemalung dreier |      |       |
| Bilder                                                  | 23   | "     |
| Dem Meister Rütger Krop für die Bilder der Kirchenväter | 18   | **    |

Zusammen 1319 Mark.

Berechnet man die übrigen Ausgaben auf beiläufig 200 Mark, so kostete ber ganze Altar an 1500 Kapitelsmark. Um die Zeit von 1530—1550 war ein Kapitelsmalter Weizen ungefähr  $2^{1}/_{2}$  Mark werth. Man kaufte also für 1500 Mark ungefähr 600 Malter Weizen. Jeder Malter würde heute unzgefähr 30 Mark kosten. Die Herstellungskoften stellen sich also nach unserem Geldwerthe ungefähr auf 18 000 Mark. Der Victorschrein und die goldene Tasel waren wohl doppelt so viel werth. Der ganze Altar müßte also auf 50 000 Mark geschätzt werden.

So freigebig handelte damals ein Kapitel, das der katholischen Resligion treu blieb. Zu derselben Zeit erregten die Prediger der neuen Lehre einen Bildersturm. An vielen Orten, wo sie Macht hatten, wurden zahlreiche Werke der alten Kunst und des vaterländischen Fleißes in wüthender Verblendung zerstört. Unter dem eiteln Vorwande, den Götzensdienst der Kirche zu bekämpfen und auszurotten, wurden die Werke der Vorsahren mit Füßen getreten, ihre Frömmigkeit und Freigebigkeit versspottet und die Vilder der Heiligen verbrannt. Die Canoniker von Kanten aber sammelten die letzten deutschen Meister, um ein würdiges Denkmal alter Sitte und alter Glaubenskraft zu errichten.

Der Hochaltar von Kanten ist ein katholischer Protest gegen die Bilderstürmerei, ein letzter Zeuge mittelalterlicher Kunst und Herrlichkeit, ein Kind seiner Zeit, das die Grenzscheide zweier Perioden bezeichnet. Aus dem Mittelalter hatte er seine Anordnung, seine goldene Tasel und seinen Victorschrein überkommen. Man suchte das alte Schema zu erweitern und zu bereichern, aber man überlud es. Der Altar erhielt nicht weniger als vier Flügel mit acht großen Gemälden, welche thun, was sie können, um den Blick auf sich zu ziehen, die Bedeutung der Gegenstände im Innern des Schreines zu verwischen und die Architektur des Chores zu stören. Der Eindruck des ganzen Werkes ist mehr prächtig als schon, mehr bürgerlich als edel, mehr reich als großartig. Die tüchtigen Arbeiten des Bildschnitzers und des Malers beweisen großes Geschick, aber der ibeale Flug und die Naivität älterer Werke sehlen. Von einem einsachen, kindlichen Meister der glaubensvollern frühern Zeit hätte man sich die Legenden des hl. Victor und der hl. Helena gerne erzählen und naiv

ausmalen lassen. Brunn hulbigt bem Naturalismus und bringt Portraits ber Zeitgenossen in seine Arbeit. Indem er aus dem Neich der Zbeale in die Prosa des Lebens herabsteigt, reizt er den Kritiker, ihm auf das nüchterne Gebiet der Geschichtsforschung zu folgen. Man wird unwillskürlich gezwungen, den Juhalt seiner Bilder, der aus den Handschriften des Canonicus Schoen genommen ist, als mit der Geschichte schwer verzeindar zu bezeichnen, die Gemälde ungläubig anzusehen und sich so den Kunstgenuß zu verderben.

Und boch lädt der goldige Pinsel des Meisters Bartholomäus bald wieder zur Anerkennung seiner Berdienste ein. Die ruhige Art der Darftellung, die lebensvollen Bildnisse und reicher Wechsel der Scenen in freundlichen Gegenden, in Kirchen, Burgen und großen Ruinen zeigen den gewandten Künstler. In seinen Bildern ruht noch etwas von der großen Kunst der alten kölnischen Malerschule. Es ist, als ob noch ein Theil vom Geiste des Malers des berühmten Kölner Tombildes aus diesen Taseln redete, jeues Meisters, in dessen Haus Bruyn diese Flügel für den Hochaltar der Kirche des hl. Victor 100 Jahre nach Vollendung des Dombildes malte 1.

Bor bem Hochaltare glänzt ein großer Leuchterbogen aus Er ift ungefahr 13 m breit, reicht von einer Wand bes Chores bis zur andern und zerfällt in drei Theile, einen mittlern und zwei seitliche, die unter fich gleich, von ber mittlern Abtheilung aber verichieben find. Lettere ftutt fich auf zwei polierte Gaulen, Die auf ectigen Sockeln ruhen und beren Kapitale je eine fleinere gewundene Caule tragen, welche ein Standbild emporhebt, auf ber Epiftelseite bas ber hl. Belena, auf ber Evangelienseite basjenige bes hl. Bictor. Auf bem Rapital jeber ber beiben größeren Saulen, alfo am Rufe ber kleineren, beugt ein Mann feinen Rücken unter ber Laft eines Baumftammes. Da bie Manner fich gegenüberftehen, zur Mitte des Chores blicken und die reich belaubten Stämme, die auf ihren Schultern ruben, ihren Bliden folgen, fo nabern sich beren Zweige, bis sie vor bem Altare zusammentreffen, sich ver= fclingen und vereint empormachsen, um in einem Bluthenkapital zu enben, auf bem bas Bilb ber Gottesmutter fteht. Auf bem Wege zur Mitte haben sich von jedem Stamme je sechs Zweige abgetrennt, die zu Leuch= tern werben und zwölf Lichter tragen. Ohne Zweifel foll bas Aftwerk an ben Stammbaum Jeffe erinnern. Die zwölf Lichter wollen ebenfo-

<sup>1</sup> Merlo, Die Meister ber altkölnischen Malerschule, S. 121 u. 158.

viele Könige und Propheten sinnbilden, die Borfahren Mariä, des hohen Weibes der Geheimen Offenbarung, das von zwölf lichten Sternen umzgeben ist. Bon jeder der beiden freistehenden Kupfersäulen, welche den eben beschriebenen mittlern Leuchterbogen tragen, geht ein starker kupferner Balken zu den Chormauern. Beide Berbindungsbalken tragen je sechs Leuchter und stützen sich auf je einen flachen Tudorbogen, der mit einer reichen Kreuzblume durch den Querbalken emporstrebt, um das Zeichen der Erlösung in die Mitte der sechs Leuchter zu stellen. Die Zwickel zwischen den Bogenschenkeln und dem Balken, der über sie hergeht, sind mit gothischem Stabwerk, Blumen und Maßwerk vergittert.

Wie ein leicht aufsteigender dreitheiliger Triumphbogen steht der Leuchter am Eingange in's Innerste des Chores und vor dem Allerheiligssten des Altarraumes. Zierliche Arbeit sverbindet sich mit dem metallisschen Glanze des polierten Kupfers, um das Ganze zu einer der schönsten Leistungen der sogen. Dinanterie zu erheben, von der die Niederlande so viele kunstreiche Werke bewahren. Pleber die Zeit der Anfertigung berichtet eine Inschrift am Fuße der beiden freien Säulen. Sie besagt:

"Desen luchter is gemackt to Maystricht anno domini V C en eyn" (1501).

In der Baurechnung von 1556 schreibt der Fabrikmeister: "Ich gab dem Meister Arnold Tricht von Kalkar für das Bild der allerseligsten Jungfrau, welches auf dem ehernen Leuchter im Chore steht, 2 Mark 2 Solidi. Für die Bergoldung durch den Maler Theodorich von Duisberg 5 Mark."

In Herzogenbusch steht ein Tausbrunnen von vorzüglicher Ausführung, ber im Jahre 1492 zu Maestricht gegossen ward. "Tricht" aber ist die mittelalterliche Abkürzung für Trajectum und bezieht sich sowohl auf das Trajectum superius ad Mosam, Maas-Tricht, als auf das Trajectum inferius, das untere Tricht, U-trecht. Es läge also nahe, dem Arnold von Tricht nicht nur den in Maestricht versertigten Kantener Leuchterbogen, sondern auch den Tausbrunnen von Herzogenbusch zuzuschreiben. Sewichtige Gründe verbieten es. Erstens wurde das Marienbild erst 1556 von Arnold geliefert, während der Leuchterbogen 1501 und der Tausbrunnen 1492 entstand. Dann wohnte Arnold in Kalkar. Wir kennen ihn aus den übrigen Nachrichten nur als Bilbhauer in Stein und Holz. Hat vielleicht der Bater in Maestricht die beiden Werke gegossen, wo er den

<sup>1</sup> lleber ben Kantener Leuchterbogen vgl. Aus'm Weerth, Kunstbenkmäler,! I. S. 42, und \*Pels, II. p. 76. Auch die Baurechnungen von 1500—1501 bringen mehrere Posten über das Eisenwerf und die Kosten des candelabrum in choro, ohne jedoch irgend eine Mittheilung von Werth zu bieten. Ueber den Tausbrunnen von Herzogenbusch und seinen Meister vgl. De St. Jans-Kerk to 's Hertogendosch door Hezenmans, 1866, p. 163.

Beinamen (von) Tricht erhielt und ausnahmsweise als Gelbgießer arbeitete? Die Sache bleibt bunkel. Hoffentlich bringen weitere archivalische Studien neuere Nachrichten und größere Klarheit.

Hinter bem breitheiligen Leuchterbogen stehen zwei große kupferne Leuchter an ben Stufen bes Kantener Hochaltares. Laut ihrer Inschrift sind sie von "Johannes de Orsor (Orsoy) Canonic." geschenkt. Ueber bas Jahr ihrer Anfertigung bringt ber Fabrikmeister in seiner Bauzrechnung bie erwünschte Auskunft.

1509. "Jtem vom Magister Johann von Orson erhielt ich für 16 Fuß Münstersteine, aus benen er ben Fuß ber Chorleuchter machen ließ, 4 Gulben, macht 21/2 Mark."

Im Jahre 1520 schenkte Canonicus Aegibius de Platea (von der Straße), welcher 1504—1506 Fabrikmeister war, einen mehr als mannshohen dreizarmigen Chorleuchter, der hinter dem Lettner steht. Die Leuchter sollten ältere ersehen. Der Fabrikmeister berichtet nämlich zum Jahre 1473, daß er dem Johann Heggs 5½ Mark zahlte für einen großen eisernen Leuchter, der sich im Chore befand und von einem Maler für ½ Mark verziert wurde. Noch 1491 standen (vier?) Säulen um den Hochaltar, die Leuchter trugen. Die alten Handschriften aber reden oft von einem großen radsörmigen Kronzleuchter vor dem Hochaltar, dessen an hohen Festen angezündet wurden.

Unsere Zeit hat keinen Begriff von der Lichtfülle, womit das Mittelsalter seine glänzenden Kirchen erhellte. Brannten doch in Kanten in alter Zeit während der Nacht zehn Lichter jahraus jahrein. Mit ihrem stillen Opfer ehrten sie auch in dunkler Nacht den Herrn und seine Heisligen. Die älteste Lampe stammte vom Muttergottes Mitar der alten Krypta, zwei Lichter brannten im Westdau vor dem Marien-Altar und vor St. Victors Grab, sechs andere leuchteten vor den Altären des heisligen Kreuzes und der Heiligen Remigius, Lambertus, Johannes, Nikoslaus und Stephanus. Noch im Jahr 1769 wurde dem Kapitel für die Kapelle des Heiligen Geistes die Stiftung des zehnten ewigen Lichtes angeboten.

Außerhalb der Kirche hatte Berendonck eine Leuchte vor dem heiligen Kreuze am Südportale gestiftet, ein anderes Licht erhellte den Kreuzgang. Es warf seinen Schein auf die Grabsteine, welche Boden und Wände zierten, und auf den viereckigen Platz, in dessen Mitte das Todtenkreuz emporwuchs. Auf dem Kirchhofe vor der Westsaade wurde endlich eine "Armenseelenleuchte" im Beinhause (beenhuys) angezündet 1.

i \*Pels, II. p. 76: Candelabra aerea in pede altaris 51/2 pedes alta sine piedestali Dominus Johannes de Orsoy 1500 donavit muß also in 1509 emenbirt

Liturgie und Kunst ber katholischen Kirche hatten immer etwas Gemuthvolles. Alles haben sie aufgeboten, damit man sich im Gotteshause heimisch fühle und damit die natürliche Ehrfurcht, welche den Menschen vor Gott und seinen Heiligen ergreift, zwar gestärkt, aber auch gemildert werde zu freudigem Vertrauen. So sollten die Lichter der Victorkirche das Heimweh des christlichen Herzens wecken, das sich sehnt nach der herrlichen Stadt des himmlischen Jerusalems, die erbaut ist aus farbenprächtigen Edelsteinen und glänzendem Golde, und aus der das Licht des Lammes und seiner Heiligen Nacht und Finsternis verscheucht, um ewiges Licht leuchten zu lassen.

V. Drei Jahrhunderte sind verstossen seit Vollendung des Hochaltares der Victorkirche. Nicht spurlos gingen sie an ihm vorüber.
Im Jahre 1761 sollte der Waler Martin Ranz die Gemälde des Bartholomäus Bruyn restauriren. Er hat auf der innersten Seite eines Flügels im Vilde der Auferstehung die Figur des Heilandes und die sie umgebende Glorie so ungeschickt und geschmacklos erneuert, daß nicht nur die Zeichnung, sondern noch mehr das Colorit von den ursprünglichen Theilen grell absticht. Schon vorher, im Jahre 1748, hatten die zwölf Büsten durch eine Restauration ihre alte kunstreichere Versilberung verloren.

Der Victor-Schrein wurde in den Jahren 1593 und 1604 zweimal durch Diebe beraubt, welche viele Edelsteine stahlen und die getriebenen

werben. Baurechnung von 1491: Item pro IV candelabris aereis columnis circa summum altare affixis VI1/2 flor. Ren. curr., fac. VI mrc. VI sol. Item Gerardo Wrenger pro certis instrumentis ad affigenda candelabra praedicta necessaria VI alb., fac. III sol. Item famulo afferenti candelabra VII d. I gr. - \*Heimeric. II. f. 93. ex lib. albo fol. 63 Scholari coronam accendenti in summis festis competit quarta pars librae (cerae) de quolibet festo. In Nativitate Domini corona accendetur ad inceptionem primae missae (\* Protocolla, p. 334). Thesaurarius tenetur . . procurare et conservare rotas ad cantandum et legendum in choro de cera capituli. Ueber ben alten Kronleuchter (luminis candelabrum) vgl. \* Schoen p. 81; Scholten, Auszüge, S. 5; Spenrath, 2. S. 26; über bie gehn nächtlichen Lichter in ber Bictorfirche \*lib. alb. f. 66; \*Heimeric. II. f. 34; \* Pels, II. p. 101; über bas Licht ber Kapelle bes heiligen Geiftes \* Pels, II. p. 394. — Baurechnung von 1505: Item a Mechtilde ingen Alef centum flor. aur. pro certo luminari manutenendo in cimiterio Xanctensi in dat beenhuysken pro fabrica. - 1471. Item Gerardo Smyt in platea Reni reformanti lucernam int beenhuys et facienti sustentacula in choro in quibus ponuntur vexilla IV sol. VI den. — 1518. Item pro reparatione lucernae in cimiterio II horn. — 1537. Item Hermano Bernartz pro incensione candelae positae in cimiterio ex fundatione Mechtildis ingen Aleff 1 maldrum hordei, facit 1 mrc. 111/2 sol.

Platten einer Langseite ausbrachen, auf benen die Figuren von sechs Aposteln das Bild der allerseligsten Jungfrau umgaben. Erst im 18. Jahr-hundert beauftragte das Kapitel einen Goldschmied, den Schrein zu erneuern. Der Meister vertheilte die sechs Apostelsiguren, welche auf der unverletzten Seite übrig geblieden waren, auf beide Seiten, so daß jede drei Bilder erhielt. Die leeren Flächen zwischen den Bildern füllte er mit einsachen Verzierungen. Zuletzt stellte er das Bild Christi auf die hintere Giedelsläche und schried auf seine Arbeit: "Renovatum 1749." Conservativer als die meisten seiner Zeitgenossen, hat er soviel als mögelich erhalten. Darum wird es nicht schwer sein, dem altehrwürdigen Schrein seine ursprüngliche Form wiederzugeben.

Unter bem Victor-Schrein, an bem Platze, welchen die goldene Tafel durch mehr als neun Jahrhunderte einnahm, befinden sich heute drei Gemälde. Das mittlere, ein Bild der allerseligsten Jungfrau, ist nach Merlo "in der Art des Mabuse", nach anderen von Jean de Beau gemalt. Die Brustbilder der beiden Bischöfe, die rechts und links neben dem der Gottesmutter aufgestellt sind, sollen nach Merlo aus der altskölnischen Schule stammen, nach anderen italienische Arbeiten des 16. Jahrshunderts sein 1.

Die goldene Tasel, dieses hervorragende Werk der ottonischen Kunstepoche, ist verschwunden. Ein Elsenbeinkästchen der Sakristei, das man hinter einem Altar verborgen fand, birgt eine Anzahl alter Schlüssel. Man erzählt in Kanten, sie gehörten zu den Thüren der alten Kammer, worin die Stiftsherren die Schätze versteckten, als der Krieg sie zur Flucht nöthigte. Drei Canoniker hätten den Küstern, welche die Kleinodien der Kirche trugen, die Augen verbunden und sie Treppe auf Treppe ab durch alle Stiftsgebäude bis zu einer Kammer geführt, deren Lage die Träger nicht wiederfanden, so daß sie nur berichteten, sie hätten geholsen, die Schätze zu verbergen. Die Geistlichen, welche sie geführt hatten, starben in der Fremde und nahmen ihr Geheimniß mit in's Grab. Wie also oben bei Worms die Schätze des Kantener Siegfried im Rhein liegen, so sollen in seiner alten Königsstadt die Kleinodien des Stiftes in der unbekannten Krypta die Zeit erwarten, wo sie wiederum auf den Altären glänzen dürsen.

Oft sind Versuche gemacht worben, jene angebliche Kammer zu finden und die alten Schätze zu heben. So hat man im Jahre 1863,

<sup>1</sup> Merlo, Nachrichten, S. 73; Beschreibung ber Bictorfirche, S. 71.

als das Aeußere der Kirche erneuert wurde, Nachgrabungen zwischen den rechtsseitigen Mittelpfeilern der Kirche unter dem nördlichen Thurm ansgestellt, um eine Krypta zu finden. Erfolg oder Anhaltspunkte zu weisteren Forschungen haben sich nicht ergeben.

Daß die Kirche einen sichern Raum besaß, worin ihre Schätze während kriegerischer Zeiten verborgen wurden, kann einem Zweisel nicht unterzliegen. Die Handschriften des Archivs bezeugen es ausdrücklich 1. Er ist wahrscheinlich in den tiesen Höhlungen hinter den beiden Altären der westlichen Emporkapellchen zu suchen, die theilweise aufgedeckt sind. Es liegt wenig Grund vor, um an die Existenz verborgener Schätze zu glauben und die Wiederauffindung der goldenen Tasel zu erhoffen. Scholten erzählt, zur Zeit der französischen Revolution sei der Schrein mit den Reliquien des hl. Victor auf das rechte Nheinuser geflüchtet worden.

"Dort standen sie, nebst den prächtigen Meßgewändern, auf dem Kornspeicher der Hübsch, eines preußischen Domänenhoses. Torthin kamen auch noch Canonici; denn auch einige Stiftsherren waren angefressen von der neuen Aufklärung, und legten jene Gewänder mitgesührten Juden vor, um das an ihnen befindliche Gold zum Einschmelzen zu verkaufen; allein die Juden boten so entsetzlich wenig, daß selbst die Habgier solcher Menschen es nicht der Mühe werth hielt, sich weiter damit zu befassen. So blieben sie, dis man beim Einstritt ruhigerer Zeiten sie wieder an ihre alte Stätte zurücksühren konnte." Für die goldene Altartafel hingegen werden die Juden genug geboten haben, und so ist wohl ihr Kunstwerth im Schmelztiegel auf immer vernichtet und untergegangen.

## Zweites Kapitel.

## Die Steinbilder der Bictorkirche.

I. Einsam und verlassen, wie eine Wittwe, ihrer Kinder beraubt, steht die Kirche von Kanten heute in der Mitte eines weiten Ninges von Häusern, in denen meist Fremde wohnen, deren Leben nicht gebunden ist an das Haus Gottes, und die nicht mehr bestimmt sind, ihm ausschließlich zu dienen. Boll stummer Trauer sieht sie herab auf ihre verslorenen Schulgebäude und auf den vereinsamten Kapitelssaal. Vergebens rwartet sie ihren Propst, die lange Reihe der Canonifer und die

<sup>1 \*</sup>De Sandt: 1672. Corpus S. Victoris in capsa ad locum absconditum seu secretum unde 1673 exstracta est . . . 1714. Capsa hace ex loco securiori, ubi propter periculosa belli tempora abscondita fuerat, extracta est. Beschreisbung ber Bictorsirche, E. 77.

Bicare, die ehebem aus biesen Curien heraustraten, um in vieltonenden Stimmen ihre Hallen zu erfüllen mit dem Lobe Gottes.

Einst waren all' diese Häuser wie ein Wall, der sie ringsumher von der Stadt abschloß, ein Wahrzeichen ihrer Freiheit, eine Mahnung an die Geistlichkeit, daß sie nicht mehr der Welt angehörten, sondern Gott und seiner Kirche. Starben die Bürger der Stadt, dann nahm der hohe Dom, in dem sie getauft und wiedergeboren waren zum höhern Leben, ihrer Leichen sich an. Wie eine treue Mutter bettete er ihre Uederreste im stillen, traulichen Umgang um das hohe Kirchhossfreuz oder auf dem großen Gottesacker vor der Westfaçade, wo die hohen Thürme wachten über die Gräberreihen, der Schatten der Kirche sie beckte, das schwere Geläute der Todtenglocken trauerte und wo aus dem hohen Fenster des Westgiebels der Weltenrichter die Hosssfrung der Auferstehung predigte.

Zum tiefen Ernst der Grabesruhe vor der Westsagabe und im Umgange an der Nordseite der Kirche bot die Ostseite den Gegensatz. Da dehnte sich hinter dem Hauptchore ein langgestreckter, mit Bäumen bewachsener Platz aus. Unter dem Laubdach wurden die weltlichen Feste des Kapitels begangen, besonders das Fest der alten Kegelgilde, deren Ursprung sich in die ersten Zeiten des Mittelalters verliert und deren Kegelbahn erst von der französischen Revolution zerstört wurde.

In der südwestlichen Ecke dieses Plates, wo das Ostchor hervortritt, war von Alters her eine hohe Kreuzigungsgruppe gemalt; in der nordwestlichen Ecke aber diente die sogen. Bannita für die weltlichen Proclamationen und die niedere, nicht geistliche Gerichtsbarkeit. Bei ihr stand ein mehr als lebensgroßes Steinbild des hl. Victor auf einem reichen Sockel. In der Mitte des Sockels war, wie Pels erzählt, der Kopf eines Richters ausgemeißelt. Die Restauration hat ihn zerstört, weil sie nicht wußte, daß er die Richtstätte kennzeichnen sollte.

Von der Bannita und vom öftlichen Chorhaupte gingen zwei parallele Straßen aus, welche die Kirche und ihre Nebengebäude im Süben und Norden einschlossen. Sie verbanden die beiden Plätze im Often und Westen der Kirche, d. h. die Stätten, wo die Lebenden sich freuten und wo die Todten ausruhen von ihren Mühsalen.

Diese beiben Plätze, ihre Verbindungsstraßen und die Häuser, welche die Außenseiten dieser Straßen und Plätze einnahmen und so die mit ihren Nebengebäuden im Mittelpunkte isolirt stehende Kirche umrahmten, bildeten die "Immunität" ober "Stiftsfreiheit". Wie der Name zeigt, war diese ganze Anlage ehemals dem Einstusse der weltlichen Obrigkeit, besonders der

Gewalt bes Bürgermeisters ber Stabt entzogen und bilbete unter bem Propste eine Art geistlicher Republik. Nur zwei Ausgänge führten aus ber Immunität in die Stadt. Der erstere lag vor dem Nordportal der Kirche, dem westlichen Arme des Umganges gegenüber, und mündete vor den Armenhösen des Stiftes, die vor dem nördlichen Kapitelsthore lagen. Der andere befand sich vor dem Südportale unter der Wichaelsstapelle. Er war als Hauptthor reich und monumental verziert.

Wer vom Stadthause und vom Markte zur Victorkirche gehen wollte, kam zuerst zu einer ziemlich breiten, aber kurzen Straße, vor die sich die Doppelkapelle bes hl. Dionysius und bes hl. Michael quer hinzlegte. Die untere Dionysiuskapelle trat nach Westen so zurück, daß sich unter der Michaelskapelle ein weiter Durchgang öffnete. Derselbe begann mit einer gerundeten Nische, die sich oberhalb des Thorbogens in ein absidenzartiges Gewölbe zusammenzog. Dort war das Bild des Weltenrichters, die Majestas Domini, später das jüngste Gericht gemalt.

Die gewölbte Concha ist heute ihres Gemäldes und all' ihres Schmuckes beraubt und harrt besserr Zeiten, die ihr wenigstens einen Theil des alten Glanzes wiedergeben mögen. Neben ihr sind in der Mauer zwei Flachbilder aus gelbgrauem Sandstein eingelassen, die, mehr als einen Meter hoch und etwas weniger als halb so breit, alle Beachtung verdienen, weil sie nicht nur die frühesten Werke der heimischen Kunst sind, die sich in Kanten erhalten haben, sondern auch zu den ältesten plastischen Denkmälern des Mittelalters gehören, die aus dem Beginn der romanischen Periode am Niederrhein übrig blieben. Einerseits erinnern sie an die merkwürdigen Taussteine von Straelen und Aldekerk, die nicht weit von Kanten entsernt liegen, andererseits an die besachtenswerthen Elsenbeinkästchen in Kanten und Kranenburg. Die Stein-

<sup>1</sup> Die Elfenbeinfästen find abgebilbet bei Ernft Aus'm Beerth, Runftbenkmäler bes chriftlichen Mittelalters in den Rheinlanden, I. Tafel 6, Rr. 8, und Tafel 17, Nr. 2. Bgl. a. a. D. II. S. 4; Organ für driftliche Kunft, 1869, Nr. 10, S. 225; Domblatt, 1843, Nr. 38; Mittheilungen ber f. f. Centralcommission, IV. S. 325, Tafel 10; Jahrbücher des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande, V. S. 369, wo ähnliche, jest in Arezzo und Darmstadt befindliche Kastchen beschrieben und besprochen werden. Alle gehören einer Familie an und gleichen fich fehr. Durch die Ornamente und mehr noch burch bie griechischen und driftlichen Inschriften auf bem Darmftabter Eremplar werben fie als byzantinifche Runftwerke gekennzeichnet. Sie find jum Theil mit Darftellungen ber Arbeiten bes herkules verziert, die alteren Borbilbern entlehnt wurden. Die Rrieger auf bem Kantener Rafichen entsprechen in ihrer Ruftung ben Figuren jener Canbfteinreliefs, von welchen oben im Terte die Rebe war. Gin alteres rundes Elfenbeingefaß ber Kantener Sakriftei, das bier wenigstens erwähnt werben foll, ftammt aus romifcher Zeit. Es zeigt zwei Scenen, eine friebliche und eine friegerische, mit je funf Bersonen, die verschieden erklart werben. Bgl. Aus'm Beerth, I. Tafel 17; Jahrbücher, V. S. 365; Schnaafe, II. 2. Aufl. S. 581

sculpturen, welche ziemlich allgemein der Zeit um 1000 zugeschrieben werden, zeigen zwei stehende Ritter in Kettenpanzer, die ihre Linke auf einen kleinen, eisörmigen Schild stützen, wie er auf dem Siegel der Ottone und auf dem Bildwerke der ebengenannten Elsenbeinarbeiten vorkommt. In der Rechten halten die Ritter einen Speer, dessen Ende sie in den Rachen eines Ungethüms drücken, welches sich besiegt unter ihren Füßen windet. Da das erste Thier einen Löwen darstellt, das zweite einen Drachen, so haben wir hier eine Ansspielung auf die Verheißung des königlichen Sängers im 90. Psalm:

"Du wirst wandeln über die Schlange und den Basilisken, Den Löwen und den Drachen wirst du zertreten."

Um von anderen Denkmälern abzusehen, welche ähnliche Darstellungen zeigen, erinnern wir nur an den alterthümlichen Taufstein des Kölner Musseums, der die genannten vier Thiere zeigt, wogegen der Getaufte gerüftet wird.

Die Thiergestalten beweisen, daß die sie besiegenden Nitter zu Kanten keineswegs "die letzten Reste der fränkischen Burg und eine lokale Erinnerung an die alte Helbensage von Siegfried" sein können, sondern als religiöse Darsstellungen zu deuten sind, welche das Kapitel zur Verzierung des Thorweges ansertigen ließ.

Da die Figuren neben dem Bilbe der Majestas Domini und über dem Thorbogen der Michaelskapelle eingemauert waren, so läge es nahe, in ihnen himmlische Streiter Gottes, den Erzengel Michael und einen andern Engel, zu erkennen. Diese Deutung scheint sich um so mehr zu empsehlen, weil auf byzantinischen Werken oftmals zwei wachehabende Engel neben dem Throne Gottes stehen. Gegen diese Deutung spricht aber der Löwe, welcher besiegt zu den Füßen des Ritters liegt. Rach dem Psalm soll dieser nicht von einem Engel, sondern von Christus und von seinen Gerechten zertreten werden. Nun sindet sich der heilige Victor auch sonst gleich dem Erzengel Michael und dem hl. Georg als Drachentödter dargestellt. Demnach dürste das Bild des Ritters, welcher auf dem Drachen steht, auf ihn zu beziehen sein. Der andere Ritter, welcher dem Löwen seinen Speer in den Rachen stößt, wäre dann der hl. Gereon. Victor, der Patron der Kirche, und Gereon, dem eine alte Kapelle des Kapitels gewidmet war, ständen also hier als heilige Wächter am Thore der Stiftsfreiheit, um sich als Schutpatrone zu bewähren.

Eine Bestätigung dieser Erklärung gibt ein elfenbeinernes Rästchen von elliptischer Grundsorm, das sich in der Sakristei der Victorkirche findet, und auf dessen Borderseite Victor und Gereon neben Christus erscheinen, während auf der Rückseite vier andere Soldaten der thebäischen Legion, nämlich Cassius, Florentius, Mallusius und Candidus, um ihren Hauptanführer Mauritius gesammelt sind.

u. s. w. Ueber die Sandsteinreliefs siehe Aus'm Beerth, I. Tafel 17, Nr. 3, S. 38. Bgl. a. a. D. II. S. 6 und Beschreibung der Bictorkirche S. 80.

<sup>1</sup> Das dritte Elfenbeingefaß bes Kantener Schapes ift abgebilbet und besprochen bei Ernft Mus'm Weerth, II. Tafel 21, Nr. 4, und im Organ, 1869, Nr. 13, S. 225.

II. Treten wir durch das eben beschriebene Thor in die Jmmunität und dann durch das Südportal in die Kirche. Dort geht im Ostchor ein innerer Umgang, ein Laufgang, vor den Oberfenstern her 1. Er durchbricht die Berbindung der zwölf ältesten Wandpseiler mit den Umsfasswänden und führt durch Thüröffnungen hinter diesen Pfeilern oder Säulen herum. Oberhalb der Thüren haben die Steinmetzen um das Jahr 1300 eine Reihe abenteuerlicher Thiers und Menschengestalten ausgemeißelt, deren Deutung räthselhaft erscheint.

Bezeichnen wir nach dem am Ende dieses Heftes beigefügten Grundriß die ältesten Säulen mit den Ziffern 1 bis 12. Da jede Thüröffnung nach beiden Seiten hin einen Thürsturz hat, einen östlichen und einen westlichen, so möge der erstere mit a, der letztere mit b angezeigt werden.

Die Bilber ber Thuren sind bann folgende:

eule).

| 2 a. Geflügelter Fisch mit bärtigem Mannefopf und Judenhut.              | Bogel mit dem Kopfe und Schwanze eines Hundes.                                                                   | 1 a.        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2b. Sirene, bas Beib bes vorher bar-<br>gestellten Mannes.               | Gule.                                                                                                            | 1 b.        |
| 4a. Vogel (Abler?).                                                      | Fledermaus mit freien Flügeln.                                                                                   | 3 <b>a.</b> |
| 4 b. Bogel mit langem Schnabel.                                          | Ein auf den Hinterbeinen ftehender hund.                                                                         | 3 b.        |
| 6 a. Bogel.                                                              | Fisch mit vier Flossen und mensch=<br>lichem Angesicht.                                                          | 5 a.        |
| 6 b. Bogel mit Hundekopf (vgl. 1 a).                                     | Bogel mit Schwimmhäuten zwischen ben Fußzeben.                                                                   | 5 b.        |
| 8a. Fledermaus, deren Flügelam Leibe und an ben Beinen angewachsen find. | Vogel mit furzem Schnabel (Abler).                                                                               | 7 a.        |
| 8b. Bogel mit Frapengesicht.                                             | Mann, ber ben Pfeiler stügt, welcher<br>über bem Thürsturz sich vor=<br>fragt und bas Gewölbe tra=<br>gen hilft. | 7b.         |
| 10 a. Vogel mit Maskengesicht (Schleier=                                 | Bogel mit langem Schnabel (Storch).                                                                              | 9 a.        |

<sup>1</sup> Mit Rücksicht auf biesen obern Umgang ist ein Irrthum, ber in ber Baugeschichte S. 149 und S. 211 Platz gefunden hat, zu berichtigen. — Der Tert lehnt sich dort an die Abbildung 28 an, die aus der großen Schimmel'schen Aufnahme der Bictorkirche stammt, worin die obere Gallerie in dem Ansange des Chorpolygones sehlt. Der Berfasser fonnte seine Arbeit nicht in Kanten vollenden, wohin er nur von Zeit zu Zeit reiste, wie seine Studien und Untersuchungen es verlangten, mußte sich also oft mit Photographien und anderen Zeichnungen helsen, wo das Gedächtniß nicht ausreichte. So ist er durch die unrichtige Zeichnung, die ihm vorlag und die er copirte, zu der Angabe verleitet worden, die Gallerie sehle in einem Joche und der Umgang lause dort hinter der Wand durch.

10 b. Gestügeltes Thier mit Menschen= gesicht und Kapuze, bas sich neben einem liegenden hunde aufrichtet.

Mann wie bei 7b.

12 a. Zweibeiniges Thier wie bei 11 a, bas feine Ohren in eine Zipfelmütze versteckt.

Zweibeiniges geflügeltes Thier mit 11 a. langem Schwanz und langen Ohren.

9 b.

Die aufgezählten Bilder find roh und ungeschickt gearbeitet. Es find eben Arbeiten gewöhnlicher Steinmeten, die zwar ihr Bestes versuchten, um bie Kirche zu verzieren, aber nicht genug gelernt hatten, um es in fünftlerisch vollendeter Beife zu Stande zu bringen. Trothem haben folche Erzeugniffe bes guten Willens und ber handwerkerlaune ihren Werth. Gie beweisen einerseits, daß die Bauherren ben Steinmeben freie Sand liegen, ihre Gin= fälle zu verwerthen, andererseits, bag bie Tendenz ber gangen Zeit auf bas Brattifche ausging und Naturwahrheit suchte. Bei den dargeftellten Fleder= mäusen und Bögeln zeigt fich die Nachahmung ber Natur unverkennbar. Die Sirene ift zwar noch eine Erinnerung an ben Symbolismus ber altern Runft, aber ber Ginfall, ihr einen Mann beizugeben, erweist bie realere und prattischere Lebensauffassung ber Steinmegen, die nicht gleich den tonangebenden Runftlern ber romanischen Zeit in ftillen Rloftermauern unter Gebet und Betrachtung aufwuchsen, sondern fich mitten im Gemühle des Weltlebens bilbeten. In 9b und 7b hat fich ber Baumeister mit seinem ersten Gesellen abkonterfeit. Wir haben also hier bas Bilb bes 1302 und 1307 in ben Urkunden der Rirche genannten Steinmeten Jakob, des Sohnes des Meisters Jatob, und das feines Barlierers.

Eine leitende Ibee wird sich schwerlich in der Bilberreihe finden. Die beiden Männer in 9 b und 7 b beweisen, daß sie nicht neben dem Altare, sondern auf der Epistelseite, der Männerseite, in 11 a beginnt und um das Chor herumgeht, so daß 12 a das letzte Bild ist. Auffallender Weise ist die Welt der Bögel und Fische mit Vorliebe verwerthet, vielleicht weil der Rhein und seine User mit ihrer reichen Fische und Bogelwelt am meisten dazu anregte. Eulen und Fledermäuse fanden die Steinmetzen so oft auf den Thürmen und unter den Dächern ihrer Kirche, daß sie mit ihnen verztraut waren, wie mit dem Hunde, welcher während der Nacht ihre Hütte bewachte und dem sie darum auch an ihrem Bau einen Platz anwiesen (in 3 b und 10 b).

III. Nur die Thürrahmen der ältesten Theile des Chorumganges (in dem Grundriß mit A, B<sup>5</sup> und B<sup>6</sup> bezeichnet) zeigen solche Gebilde der Handwerkerlaune. Dagegen finden sich an allen Säulen oder Pfeistern des Mittelschiffes überlebensgroße Steinfiguren, welche die Apostel und die Patrone des Stifts darstellen.

Bezeichnet man die einzelnen Mittelschiffpfeiler mit den Ziffern 1 bis 24, so ist die Reihenfolge der an ihnen aufgestellten Bilder diese:

| <b>E</b> 1 | vangelienseite.      |                    | Epistelseite.        |        |
|------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|
| 2.         | Johannes.            | [Hochaltar.]       | Andreas.             | 1.     |
| 4.         | Paulus.              |                    | Philippus?           | 3.     |
| 6.         | Betrus. [Enbe        | des Chorpolygons.] | Jakobus der Aeltere. | 5.     |
| 8 a.       | Maria und Glisabeth. |                    | Jakobus der Jüngere  | . 7 a. |
| 8b.        | Maria } Verkündigung |                    | Apostel.             | 7 b.   |
| 10 a.      | Engel \ Bertunvigung | •                  | Bartholomäus.        | 9 a.   |
| 10b.       | Thomas?              |                    | Matthias?            | 9 b.   |
| 12.        | Helena               |                    | . Victor.            | 11.    |
| 14.        | Ambrosius.           |                    | ( Gregorius.         | 13.    |
| 16.        | Augustinus.          | [Lettner.]         | Sieronymus.          | 15.    |
| 18.        | Martinus.            |                    | Victor.              | 17.    |
| 20.        | Erfter Rönig.        |                    | Cornelius.           | 19.    |
| 22.        | Zweiter König.       | }                  | . Dritter König.     | 21.    |
| 24.        | Maria mit bem Rinbe  | .)                 | Christophorus.       | 23.    |

Weil die Victorkirche durch den Lettner in zwei Theile geschieden wird, in den östlichen, "das Chor", und den westlichen, "die Kirche", so zerfällt die Neihe dieser 28 Statuen in zwei größere Abtheilungen, 1—16 und 17—24. Die Bilder des Chores gliedern sich dann wiederum in drei Gruppen oder Unteradtheilungen. Die erste, welche den Hochsaltar umgibt, stellt die Apostel mit ihrer Königin dar (1—10 b). Sie ist in mehrsacher Hinsicht unregelmäßig und auffallend angeordnet.

In den bedeutenderen gothischen Kirchen hat das Chor 14 Säulen, an benen die Bilber Chrifti, seiner Mutter und seiner heiligen Zwölfboten aufgeftellt find. Chriftus und Maria fteben als hauptpersonen neben dem Altare, ihnen folgen auf jeder Seite je fechs Apostel. Diese Anordnung mar so all= gemein verbreitet, daß man die central angelegte Liebfrauenkirche von Trier auf zwölf freie Gaulen ftutte, welche mit ben gemalten Bilbniffen ber Apostel verziert wurden. Solche Statuen und Bilber waren keineswegs leere Zierathen ober Anhängfel, sondern symbolische Zeichen, welche bie Bedeutung des Bebäudes versinnlichen und aussprechen sollten. Das Mittelalter griff überall auf die heilige Schrift gurud: in ihr las es zwei klassische Stellen, burch welche es sich bei den Rirchenbauten leiten ließ. Die erstere fand sich in der Beheimen Offenbarung (3, 12), wo Johannes im Namen Gottes verheißt: "Wer siegt, ben will ich zu einer Gaule machen im Tempel meines Gottes, und er wird aus ihm nicht mehr herausgehen." Die zweite, wichtigere Stelle bot der Brief an die Galater, in dem der hl. Paulus (2, 9) seine drei großen Mitapostel Petrus, Johannes und Jakobus als Gäulen der Kirche bezeichnet.!

Die Nücksicht auf solche Schriftstellen brachte die Statuen der Apostel und der Heiligen, welche den geistigen Bau der Kirche tragen, an die Steinssäulen. Ihre Vilder sollten sagen: "Wir stützen die Christenheit, wie diese Pfeilermassen das Gewölbe tragen." Das alte "weiße Vuch" des Lantener

Archivs geht so weit, die Säulen einfach "statuae", "Statuen" zu nennen, weil die Bilder ber Heiligen fie kennzeichneten und symbolisch erklärten 1.

Gemäß der gewöhnlichen Anordnung steht im Dome von Köln der Heiland auf der Epistelseite (der Männerseite) und Maria zu seiner Nechten auf der Evangelienseite. Dann folgen die drei großen Apostel, die drei ersten Säulen der Kirche, Petrus neben Jesus, Johannes neben Maria. Jakobus begleitet seinen Bruder Johannes, Andreas seinen Bruder Petrus. So kommt der hl. Paulus erst an die achte Stelle. Er ersest den hl. Matthias, der sehlt, damit die symbolische Zwölfzahl gewahrt bleibe. Die Anordnung ist demnach im Kölner Dom in übersichtlicher Zusammenstellung also:

| Evangelienseite.      |              | @ p | istelseite.   |
|-----------------------|--------------|-----|---------------|
| 2. Maria.             | [Hochaltar.] | 1.  | Christus.     |
| 4. Johannes.          |              | 3.  | Petrus.       |
| 6. Jakobus der Aelter | e.           | 5.  | Andreas.      |
| 8. Paulus.            |              | 7.  | Bartholomäus. |
| 10. Philippus.        |              | 9.  | Simon.        |
| 12. Thomas.           |              | 11. | Matthäus.     |
| 14. Jakobus der Jünge | re.          | 13. | Thaddäus.     |

Vergleicht man diese klare Kölner Anordnung mit der auf Seite 33 dargestellten von Kanten, so ergeben sich für die Victorkirche zwei große Unregelmäßigkeiten. Erstens sehlt Christus, der Ecstein, und von den Aposteln sinden sich nur elf, so daß also nicht einmal die typische Zwölfzahl erreicht wird. Zweitens ist die Mitte der Neihe aus der Gegend des Hochaltares und Chorhauptes auf die Evangelienseite verlegt, wo dei 8 und 10 zwei Scenen aus dem Leben Maria's angebracht sind: die Verkündigung und Heimssuchung. Ihnen folgen nach Osten hin dei 6 und 4 die Apostelsürsten und weiterhin der Lieblingsjünger mit dem Bruder des hl. Petrus, die bei 2 und 1 neben dem Hochaltar stehen.

Wie ist diese auffallende Verschiebung zu erklären? Es scheint, daß sie aus St. Pved stammt, woher der erste Baumeister der Victorkirche mittelbar oder unmittelbar seinen Grundriß entlehnte. Wie zu Kanten, so öffnet sich auch in St. Pved zwischen den Säulen, welche den im Kantener Grundriß mit 8 und 10 bezeichneten entsprechen, das erste nördliche Seitenchörchen (B2). Es war dort der allerseigsten Jungfrau geweiht.

Der erfte Baumeister von Kanten beabsichtigte, sein erftes nördliches

¹ Liber albus fol. 22. bis. Anno Domini MCCCC edificatio quatuor novarum statuarum in choro incepta fuit et interstitium in medio ecclesiae dividens chorum a reliqua parte ecclesiae factum est. Bgl. Baugeschichte S. 125 ff. In sächsischen Kirchen sind die Säulen oft durch Inschriften als statuae bezeichnet. Der hl. Chrysostomus sagt in seiner Erksärung des Kömerbriefes: "Admiror hanc Urbem (Romam) non propter copiam auri, non propter columnas, neque propter aliam quamcunque rerum speciem, sed propter columnas illas Ecclesiae (Petrum et Paulum)." Ueber die Reihensosse der Apostel ist die Tabelle bei Cahier (Caractéristiques des Saints, I. p. 51) zu vergleichen.

Chörchen ebenso ber Mutter Gottes zu widmen. Man stellte darum Marienbilder an dessen Säulen. Waren einmal Marienbilder an Mittelschiffsüllen
angebracht, dann mußten sie den Ausgangspunkt der Reihe bestimmen. Die
Statue Christi, die nur neben dem Hochaltar eine passende Stelle sindet,
konnte nicht richtig aufgestellt werden, und die Apostel mußten sich in ihrer
Nangordnung dem Bilde der Königin anreihen. Die scheinbar unregelmäßige Anordnung von Kanten bietet also ein schlagendes Beispiel sür die große Freiheit, womit die mittelalterliche Kunst sich innerhalb der Fesseln der sesten Regeln der Tradition bewegte. Wo dieselbe Schabsone unveränderlich wiederkehrt, ohne daß neue Gedanken die alte Sitte beleben, da ist kein ächtes Kunstleben, da regt selten etwas zum Forschen, Fragen und Nathen an. Wo aber hieratisch-traditionelle Regeln in freier Selbstthätigkeit vom Künstler verwerthet sind, so daß sich die objective Norm mit subjectiver Eigenarbeit harmonisch paart, da ist organische Entsaltung und Leben, nur da gedeiht ächte Kunst, wie das Mittelalter sie sah. Es war weder im todten Schematismus verknöchert, noch hat es der individuellen Laune der Künstler Thür und Thor geöfsnet.

Den 14 Bilbern Maria's und ber Apostel folgen (bei 11 und 12) die der Hauptpatrone des Kapitels, des hl. Victor und der hl. Helena. Dann schließen sich (bei 13—16) die vier lateinischen Kirchenlehrer an. Warum stehen sie an dieser Stelle?

Unter den Bilbern des hl. Augustin und des hl. Hieronymus zieht sich der die Pfeiler 15 und 16 verbindende Lettner hin. Bon ihm aus ward das Evangelium verkündet, welches von den großen heiligen Kirchen-lehrern in mustergültiger Art erklärt worden ist. Ihre Bilder umgeben also mit vollem Recht das Lesepult und den Priester, der, durch ihr Studium belehrt, dem Bolke das Evangelium auslegt.

Westlich vom Lettner bilden acht Statuen einen neuen Cyklus. Sein Ausgangspunkt liegt unten an der nördlichen Säule (bei 24 im Grundziß) neben dem Westchore, wo man die allerseligste Jungfrau mit ihrem Kinde erblickt. Bei ihr stehen die heiligen drei Könige an den Säulen 20, 21 und 22, deutliche Zeugen für den Einfluß der Kölner Kirche, von der sie seit 1164 hoch verehrt wurden. Maria gegenüber trägt der hl. Christophorus das Jesukind. Sein Riesenbild mußte ehemals in allen Kirchen dem Eintretenden allsogleich in die Augen fallen, weil man hosste, ein gläubiger Ausblick werde vor bösem und jähem Tod bewahren.

Von den brei übrigen Plätzen sind zwei den alten Schutzheiligen des Stiftes und der Stadt Xanten geweiht, dem hl. Martinus und dem hl. Victor. Letzterer ist also zweimal dargestellt, im Chore (bei 11) als

Patron der Geistlichkeit und des Kapitels, und (bei 17) in der Kirche als Schutzheiliger der Bürgerschaft. Bei 19 steht der pl. Cornelius, der in Corneli-Münster bei Aachen schon damals einen vielbesuchten Wallsfahrtsort hatte.

Die Statuen bes Mittelschiffes find bemnach um zwei Mittelpunkte geordnet: im Oftchore um die beiden Scenen der Verkundigung und Beimsuchung (8 a, 8 b und 10 a), westlich in der Kirche aber um die Anbetung ber heiligen drei Könige (20, 21, 22, 24). Um den ersten Mittelpunkt im Chore ftellen sich elf Apostel so auf, daß rechts von den Bilbern Maria's nur einer fteht (bei 10 b), links von ihnen nach Often hin aber zehn folgen, zwischen die ber Hochaltar sich einschiebt. Zwischen Maria und bem Hochaltare stehen (an ben Säulen 6, 4, 2) die beiben Apostelfürsten mit dem hl. Johannes, jenseits des Hochaltares (bei 1, 3, 5, 7a, 7b, 9 a und 9b) sieben weitere Apostel, an erster Stelle ber Bruder bes hl. Petrus und am Schlusse Matthias. An die Apostel schließen sich die beiben Hauptpatrone bes Stiftes (bei 11 und 12). Der Cyklus bes eigentlichen Chores endet am Lettner mit den vier Kirchenvätern. Neben dem Westchore beginnt die zweite Abtheilung wiederum an der Evangelien= seite. Um das Marienbild gruppiren sich die drei Könige und vier Beilige: Chriftophorus, Martinus, Cornelius und Victor, welch letterer ben Schluß bilbet, aber auch eine Ehrenftelle einnimmt, weil er in ber Rirche die öftlichste ober oberfte Säule ber Epiftelseite, b. h. ber Männer= feite, besetzt halt.

Die alte Strenge ber Jkonographie hat alle heiligen Frauen auf die Evangelienseite gebracht, Maria, Elisabeth und Helena. Die Epistelsseite, die Seite des Propstes, ist den männlichen Heiligen vorbehalten. Da stehen die heiligen Päpste Gregor und Cornelius, der als Cardinal gekleidete hl. Hieronymus und der Hauptpatron Victor. Diejenigen männlichen Heiligen, welche ehedem einen geringern Rang in der kirchslichen Hierarchie einnahmen, sind auf die übrig gebliebenen Plätze der Frauenseite gebracht, die Vischösse Ambrosius, Augustinus und Martinus. Ambrosius geht seinem geistigen Sohne Augustinus vor. Der schwarze König steht von Maria am weitesten entsernt. Die Apostelsürsten Petrus und Paulus sinden sich auf der Frauenseite, um neben Maria und am Hochaltar einen Ehrenplatz einzunehmen.

Das aufmerksame Studium dieser Neihe von Statuen bietet somit wichtige ikonographische Fingerzeige, die auch noch heute für alle diejenigen von praktischer Bedeutung sind, welche eine Kirche im Sinne der mittels

alterlichen Kunft ausstatten wollen. Es haben daher die obigen Auszeinandersetzungen nicht nur für den engen Kreis derer, die Xanten bessuchen, ein Interesse, sondern auch für alle Freunde der großen Kunft des Mittelalters. Deßhalb durften die Untersuchungen über die Neihensfolge und die Anordnung dieser 28 Vilder etwas weitläufiger besprochen werden.

Wie die Bilber in ikonographischer Beziehung in zwei große Ab= theilungen zerfallen, so müssen sie auch bei der kunsthistorischen Betrachtung, welche sich auf ihren Stil, sowie auf Zeit und Ort ihrer Ankertigung richtet, in zwei große Gruppen zerlegt werden. Der ältern sind die Statuen der allerseligsten Jungfrau, der Apostel und der beiden Hauptpatrone (an den Pfeilern 1—12) zuzuweisen; zur jüngern gehören die übrigen, in den Jahren 1486—1551 entstandenen Bilder.

Ueber die Zeit der Anfertigung und die Meister der älteren Bilder hat sich keine urkundliche Nachricht auffinden lassen. Dagegen sind die Baurechnungen reich an Bemerkungen über die jüngeren Statuen.

Der Fabrikmeister schreibt von der Herstellung der Statuen der Kirchenväter: 1470. "Item dem (Lagelöhner) Wilhelm Baumann, welcher das Bild des hl. Hieronymus im Chore (bei 15) ausstellen half, im Umgange arbeitete und die Dachschiefer ordnete, 6 Solidi 2½ Denare."

1486. "Item für den Stein zum Bilde des heiligen Ambrosius (bei 14), welches Herr Johann von Ginderich machen ließ, 4 rheinische gewöhnliche Gulden und 18 Weißlinge; macht 4 Mark 9 Solidi. Der Stein enthielt 19 Fuß, und der Fuß wurde zu 6 Weißlingen berechnet.

Item für ben Stein zu bem von Herrn Sander von Galen geschenkten Bilbe des hl. Victor (bei 17), das 15 Fuß enthielt, 3 rheinische gewöhnliche Gulden 18 Weißlinge."

1488. "Item dem Meister Johann von Goch für den Münsterstein, woraus das Bild des hl. Martinus (bei 18) gemacht werden sollte, 4 Mark."

Aus diesen Nachrichten folgt, daß die drei Bilber des hl. Victor, des hl. Martinus und des hl. Ambrosius (westlich vom Lettner, bei 17, 18 und 14) in den Jahren 1486—1488 angesertigt sind, und daß die vorhergehende Statue des Kirchenvaters Hieronymus (östlich bei 15) 1470 aufgestellt wurde. Die Bilber des hl. Augustinus und des hl. Gregorius (bei 16 und 13) stehen den vier vorher genannten stisistisch so nahe, daß es keinem Zweisel unterliegen kann, sie seien um dieselbe Zeit gemeißelt. Die Abtheilung der Kirchenväter und der beiden Heiligen, die ihnen folgen (13—18), stammt demnach aus der Zeit von 1470—1490. Vielleicht entstand damals auch der jetzige Lettner.

Weil die Statuen geschenkt wurden, läßt sich aus den Rechnungen nicht unmittelbar ersehen, wer sie machte und wie theuer sie kamen. Indessen kann man doch aus anderweitigen Bemerkungen des Fabrik= meisters weitere Schlüsse ziehen.

Gerard von Goch berichtet in seiner Rechnung von 1489:

"Item einem Schiffer aus Wesel gab ich einmal für den Meister Wilshelm (Backerwerd aus Utrecht, den zeitigen Baumeister der Victorkirche) 12 rheinische Gulben als Abschlagszahlung auf sein gewöhnliches Gehalt. Ein anderes Mal zahlte ich für denselben Meister 3 gleiche Gulden in die Hand bes Meisters Johann von Goch, des Steinmehen von Wesel."

Johann von Goch, welcher dem Fabrikmeister im Jahre 1488 ben Steinblock zum Bilbe bes hl. Martin verkaufte, kam demnach im folgenden Jahre nach Kanten und übte das Gewerbe eines Steinmetzen. Er stand sowohl zu bem Fabrikmeister als auch zu dem leitenden Bautechniker in enger Beziehung. Es liegt also die Vermuthung nahe, daß er das Bild des hl. Martinus verfertigte. Vielleicht brachte er es im Jahre 1489 nach Kanten und erhielt bei dieser Gelegenheit die Abschlagssumme für den Baumeister, welcher sich damals in Wesel aushielt, um einen größern Bau zu leiten.

Die Nechnung von 1468 bietet eine Bestätigung der obigen Vermuthung. Der zeitige Fabrikmeister Gerhard Laid berichtet in derselben über die Kosten der Erneuerung des Bildes der Bannita in der nordwestlichen Ede des Kapitelsplates und schreibt:

"Item für das bei der Bannita aufgestellte Bild des hl. Victor 13 Mark 3 Solidi 9 Denare. Item dem Wilhelm Bouman (Baumann), der das genannte Bild zu Schiff von Wesel nach Kanten brachte, 1 Mark 3 Denare. Item dem Wilhelm Bouman, der das Fundament zur Bannita legte, für  $2^{1}/_{2}$  Tag 7 Solidi 6 Denare. Item dem Meister Heinrich (Blankebyl von Wesel), der die Bannita in 12 Tagen machte, für jeden Tag 5 Weißlinge. Macht zusammen 3 Mark 9 Solidi. Item den Dachdeckern, welche das Dach der Bannita deckten, 15 Solidi 9 Denare. Item dem Maler, der sie verzierte, 8 Solidi 1 Denar. Item dem Theodorich Daems und dem Johann Viehoff (den Schreinern der Kirche), welche ein Dach über dem Bilde der Bannita und eine Verkleidung am Altare hinter der Sakristei machten, Theodorich hat  $6^{1}/_{2}$  Tag und Johann Viehoff 6 Tage gearbeitet, zusammen 3 Mark."

In diesen Aufzeichnungen ist der Tagelohn des Steinmehenmeisters zu 3³/4 Solidi, der der Schreiner zu fast 3 Solidi berechnet. Das Bild des hl. Victor kostete 159³/4 Solidi, also etwa so viel, als ein tüchtiger Handewerker in 50 Tagen verdiente. Rechnet man für den Stein etwa 4 Mark, so bleiben für Arbeitslohn der Statue 9 Mark, d. h. so viel als der Schreineremeister in 36 Tagen verdiente. Der Bildhauer wird nicht viel weniger Zeit zur Vollendung nöthig gehabt haben. Man gab ihm also an Lohn ungefähr soviel, wie andere tüchtigere Handwerker beanspruchten, er ward also nach der Aufsassign der Zeit als Kunsthandwerker angesehen und hatte mit unsern akademisch gebildeten Künstlern wenig Aehnlichkeit.

Das Bild ber Bannita kam 1468 von Wesel, und Meister Johann von Goch wohnte 1489 in Wesel. Es scheint bemnach, daß alle von 1468 bis 1489 entstandenen Steinbilder der Victorkirche in Wesel versertigt sind 1. Bon dort kam Meister Blankehyl, um in Kalkar und Kanten den Kirchenbau zu leiten; dort arbeitete nicht nur Baumeister Wilhelm Backerwerd, den das Kapitel der Victorkirche aus Utrecht berief, sondern auch Meister Adam, den es aus Köln kommen ließ. Der Kirchenvorstand von Kalkar, das doch reich an einheimischen Künstlern war, beauftragte noch in den Jahren 1505 bis 1508 den in Wesel wohnenden Meister Heinrich Berents, ihm Chorstühle und einen hölzernen Kronleuchter anzusertigen. Daß ein Goldschmied aus Wesel im Jahre 1391 den Victorschrein erneuerte, ist oben erzählt worden; ebenso daß Gerhard von Wesel im Jahre 1437 die von Meister Jodokus bemalten Flügelthüren zimmerte. Wie stark in Wesel der Handel in Bausteinen war, welche die Lippe herab aus dem Münsterlande kamen, hat die Bausgeschichte der Victorkirche gezeigt.

Wesel erhielt indessen um jene Zeit einen Nebenbuhler an Cleve, das sich gerade damals außerordentlich hob, weil der Hof seines Herzogs durch die enge Verbindung mit Burgund immer glänzender und prachtliebender wurde und demnach viele Künstler anziehen mußte. So versteht man, warum der Xantener Fabrikmeister sich für die folgende Statue des Mittelschiffes an einen Clever Meister, Drieß (Andreas) Holthuns, wandte. Derselbe lieferte 1496 das an der letzten nördlichen Mittelschiffsäule neben dem Westchore stehende Vild der allerseligsten Jungfrau. Das Kapitel war mit seiner Leistung so zufrieden, daß es ihm 20 Solidi über den bedungenen Preis zahlte<sup>2</sup>.

Die Bilber ber brei Könige, welche bas Marienbild umgeben, stammen aus einer Zeit; doch sind die beiden Könige der Evangelienseite weit besser gearbeitet, als der dritte König, der Mohr, bei dem sich die Hand eines andern Meisters verräth. Die Baldachine und Sockel der erstgenannten Könige sind im Stile der deutschen Frührenaissance gehalten, alle anderen Sockel und Baldachine weisen noch gothische Formen auf, freilich um so stärker verbogen und verholzt, se mehr sie sich dem Westchore nähern. Ueber die Anfertigung der beiden bessern Königsbilder und ihrer Baldachine sind folgende schätzens-werthe Sähe in den Baurechnungen erhalten:

1551. "Ich (Everhard Maeß, Fabrikmeister) zahlte dem in Kalkar

<sup>1</sup> Daß schon 1476 eine Holzsigur aus Kalfar nach Kanten fam, ift oben S. 6 berichtet.

² Die Posten der Baurechnungen, welche sich auf diese Muttergottess-Statue beziehen, sauten: 1495. "Item vehenti lapidem pro imagine gloriosae Virginis a Xancten usque Clivis VII¹/2 sol. 1496. Item magistro Andreae de Clivis, qui fecerat imaginem beatae Virginis, pro augmentatione salarii sui unum flor. Ren. aur. fac. I¹/2 mrc. II sol. Item idem consumpserat in hospitio cum famulo I sol. III gr. Item Keppelman vehenti dictam imaginem a Clivis usque in Xancten VII sol." leber den Meister vgs. Schosten, Cleve, S. 407.

wohnhaften (oppidano Kalkariensi) Arnold von Tricht  $48^{1}/_{6}$  Mark, weil er zwei der im Mittelschiff der Kirche stehenden Bilber der drei Könige, sowie ihre Kapitäle und Baldachine von Münstersteinen machte. In dieser Summe sind die Kosten für den Transport der Steine von Kanten nach Kalkar und der fertigen Arbeit von Kalkar nach Kanten eingeschlossen." (NB. Das große Steinbild des hl. Victor für die Bannita kostete im Jahre 1468 nur  $13^{5}/_{16}$  Mark.)

1553. "Item am Dienstage ber Woche, in die das Fest der heiligen Apostel Betrus und Paulus siel, kam Meister Arnold von Tricht, ein Bürger von Kalkar. Er brachte auf einem Wagen die Baldachine (coronamenta) der Bilder der Könige und anderer (Heiligen), die in der Mitte der Kirche stehen. Mit zwei Gesellen speiste und übernachtete er bei mir (Everhard Maeß, dem Fabrikmeister) am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag dis nach Tisch. Die Ausgaben für diese drei Männer betragen 2 Mark und 11 Solidi. Auch gab ich dem genannten Meister Arnold für seine Arbeit und die von ihm verwandten, gekauften und bezahlten Steine 16 daler, serner sür die Fracht von Kalkar nach Kanten 40 Weißlinge, außer den Ausgaben und der Kost für den Fuhrmann und seinen Knecht. Macht alles in allem 37 Mark 3 Solidi. Für meine Auslagen zur Beköstigung der Fuhrlente berechne ich der Kirchensabrik nichts."

An der Console des Bilbes des hl. Christophorus ist das von Bemmel'sche Wappen (drei Geigen in Blau) angebracht, das man auch im ersten gemalten Fenster des Mittelschiffes (südwestlich oberhalb des Lettners) sieht. Das Fenster schenkten Goedert van Bemmel mit seiner Hausfrau Lysbet von Cleve. Wahrscheinlich haben sie auch diese Statue gegeben.

IV. Die acht ältesten Statuen bes Hochdores stehen auf Sockeln und unter Balbachinen, die vor 1300 entstanden, als man die Chormauern aufführte, in die sie eingefügt sind. Sie müssen also etwas früher als die oben beschriebenen launigen Gestalten über den Thürsöffnungen des obern Umganges angesertigt sein.

Bezeichnet man die genannten Chorfäulen wiederum mit den Zahlen 1 bis 8. so haben ihre Sockel folgende bilbliche Darstellungen:

|    | Evangelienseite.                                               | Epistelseite.                                                                                                                              |    |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. | Unter der Statue des hl. Johannes<br>ein Affe.                 | es Gin Mann, ber mit gespreizten Bei-<br>nen sich wiber bie Wand stemmt<br>und die Last der Statue des hl. An-<br>dreas zu tragen scheint. |    |
| 4. | Unter ber Statue bes hl. Paulus eine Sirene mit einem Drachen. | Gin Steinmet, der am Blattwerk meißelt.                                                                                                    | 3. |
| 6. | Unter ber Statue des hl. Petrus zwei Tauben.                   | Unter der Statue des hl. Jakobus<br>des Aeltern fämpft ein Nitter<br>gegen einen Drachen.                                                  | 5. |

7.

8. Unter ben Bilbern Maria's und ber hl. Elisabeth sieht man auf bem ersten Sodel einen Löwen, welcher gegen einen Drachen kämpst; auf bem zweiten ein Schwein, an bessen Brust ein Affe saugt und das einem Juden in ben hut beißt.

Ein Rampf zwischen zwei Drachen, von denen einer gefrönt ift, also einen Basilisken vorstellt.

Eine Erklärung dieser Bildwerke bietet schon deßhalb Schwierigkeiten, weil es mehr als zweiselhaft ist, ob die Darstellungen der Sockel mit den Statuen in nähere Beziehung gesetzt werden dürsen. Wahrscheinlich sind die Statuen später und unabhängig von den Sockelbildern angesertigt worden, so daß weder der Meister, welcher die Sockel zeichnete, an einen bestimmten Apostel dachte, noch auch derzenige, welcher die Apostel aufstellte, auf die Bilder der Sockel Rücksicht nahm. Bei 1 und 3 hat sich jedensalls der erste Baumeister der Kirche mit seinem Parlierer abkonterseit, wie oberhalb am Thürsturz des Laufganges (bei 7 b und 9 b) ihre Nachsolger sich zu verewigen suchten. In beiden Fällen sind die Bilder der Steinmehen auf der Epistelseite, d. h. der Männerseite, ausgemeißelt. Der ältere Meister hat sich mit seinem Gesellen an die ersten Plätze neben dem Altar (bei 1 und 3), der jüngere aber an das Ende seiner Reihe (bei 7 und 9) gestellt.

Auch der Nitter steht (bei 5) auf der Männerseite, während die Sirene (bei 4) auf die Frauenseite gekommen ist. Die Scene des Juden mit dem Schweine darf wohl als eine der vielen "antisemitischen Kundgebungen" des Mittelalters angesehen werden. Schwer zu entscheiden ist, ob die Drachen (bei 4, 5 und 7), der Basilisk (bei 7) und der Löwe (bei 8) an Psalm 90, 13 erinnern, diese Thiere also wie die Basreließ am Thoreingange sinnbilden sollen, daß die auf den Consolen stehenden Heiligen den bösen Feind zertreten und bestegen. Die Kampsesscenen (bei 5 und 7) sind vielleicht nur Gebilde, in denen sich der streitlustige Sinn der mittelalterlichen Gesellen spiegelt, könnten aber auch den Kamps zwischen Gut und Böse andeuten. Schwer ist zu entscheiden, ob die Tauben (bei 6) Bilder der Unschuld sein sollen und ob die Sirene (bei 4) die Versührung darstellt. Jedenfalls klingt die alte Symbolik in diesen Darstellungen noch leise wieder, während sie in den Darstellungen über den Thüren des obern Laufganges schon ganz verlassen ist.

Die becorativen Bilberreihen ber Sockel und ber Thüren bes älteften Theiles ber Victorkirche zeigen, wie rasch die neue Kunst sich bei der Wende des 13. Jahrhunderts dem Nealismus hingab. Weiterhin erhellt aus ihnen, daß zwischen der Ausführung des Unter- und Oberbaues des Kantener Chorhauptes eine Pause liegt, in welcher die Arbeiter seierten. Dieselbe ist übrigens, wie in der Baugeschichte nachgewiesen wurde, auch durch andere Anzeichen hinlänglich erwiesen. Unseren Begriffen von Kirchenbauten sind solche Unterbrechungen eines Baues ebenso fremd, als sie dem Mittelalter geläusig waren. Sie erscheinen für ein

gründliches Verständniß älterer Werke so wichtig, daß immer von Neuem barauf hinzuweisen ift.

V. Zehn kleinere, neben ben beiben seitlichen Choreingangen (fublich zwischen ben Pfeilern 9 und 11, nordlich zwischen ben Saulen 10 und 12) angebrachte Statuen beaufpruchen ein hervorragendes funft= historisches Interesse, weil über Zeit, Anfertigungsweise und Preis ber einen Sälfte berselben die genauesten Rechnungen vorliegen, aus benen erhellt, daß ihr Meister kein Geringerer ift, als ber Baumeister ber Rirche selbst, der mackere magister Jacobus lapicida, der Bruder des magister Henricus lapicida de Moguntia. Auf ber Seite bes Dechanten, mo bas Evangelium verlesen wirb, sieht man zwischen bem Choreingange und den Chorftühlen die vier Bilder des hl. Johannes des Täufers, der hl. Katharina, der hl. Cäcilia und bas eines Bischofs (Martinus?). Auf ber gegenüberliegenden Männerseite, die dem Propste ihren Namen verdankte (latus praepositi), stehen neben bem reicher gestalteten Gin= gangsbogen die Statuen des hl. Stephanus und einer Beiligen, welche ein Buch trägt (Barbara?). Zwischen ber Thure und ben Sigen bes Propftes und bes Scholafticus folgen vier Beilige: Laurentius mit feinem Rofte, Apollonia mit einer kleinen eisernen Zange, Servatius von Maestricht mit seinem Betrusschlüssel und Agnes mit ihrem Lämmchen. zuletzt genannten Bilder stehen auf reichen Sockeln und unter hohen Balbachinen. Sie werden in ben Baurechnungen ausbrücklich erwähnt. Die betreffenden Boften lauten also:

1360. "Item vom Sonntage, auf ben das Fest aller Heiligen siel, bis zum nächsten Sonntage waren sechs Arbeitstage, und ich (Heinrich von Tygel, Fabrikmeister) zahlte dem Meister Jakob nichts, weil er ansing, die Baldachine (thronos) der zweiten Thüre auf der Seite des Propstes (in choro praepositi) für eine bestimmte Summe zu machen. Sein Genosse, der andere Steinmetz, erhielt 8 Solidi und 1 Denar. Item dem Meister Jakob für vier Baldachine, die er an der zweiten Thüre auf der Seite des Propstes machte, 6 Mark."

Gleich nachdem er das Geld empfangen hatte, reiste er meg nach Preußen. 1361. "Item dem Meister Jakob, der aus der Gegend des Preußen-landes zurückkehrte, für vier Bilder neben der Thüre im Chore des Propstes 3 Mark und 12 Denare. Item für eine kleine Zange und das Schwert, welches die genannten Bilder tragen, 12 Denare."

Für die vier Baldachine erhielt Meister Jakob 6 Mark, für die vier Bilber nur  $3^1/_{12}$  Mark, im Ganzen also  $9^1/_{12}$  Mark, d. h. so viel als ein guter Steinmetz etwa in 75 Sommertagen d. h. in 14 Wochen verdiente. Seine Bilber können schon deßhalb nicht als hervorragende Bilbhauerarbeiten be-

zeichnet werben, weil sie zu gedrungen sind, haben aber für die deutsche Kunstzgeschichte Werth, weil in ihnen urkundlich beglaubigte Arbeiten eines mittelsalterlichen Baumeisters erhalten sind. Sie beweisen, daß jene Steinmethenzweister nicht nur mit ihren Gesellen rüstig Hand anlegten, um die Bausteine zu bearbeiten und aufzuschichten, sondern auch als plastische Künftler thätig waren.

Die Bilber ber Evangelienseite, ihre Balbachine und Consolen sind von den Arbeiten des Meister Jakob so verschieden, daß sie von einer andern Hand angefertigt sein müssen. Sie haben jüngere Formen und stammen vielleicht vom Bruder des eben genannten Meisters, also von Meister Heinrich von Mainz, welcher den Bau der Victorkirche während der Abwesenheit des erstern leitete.

Bemerkenswerth sind wiederum die launigen Verzierungen, welche die Chorthüren neben diesen Statuen, sowie die Bogen an den Außenseiten der Chorschranken schmücken. Un der nördlichen Thüre sindet man drei Arbeiter, von denen einer durch seinen großen Hammer als Steinmetz gekennzeichnet ist, an der südlichen Thüre einen Hund und einen Drachen. Auf den Spizen der Bogen ist ein Hund, der Kopf eines Mannes und einer Frau sowie das Brustbild eines mit einer Kapuze bekleideten Mannes ausgemeißelt. Im Norden enden die vier Bogen mit einem Hunde, zwei Köpfen und einer Blume. Diese Bildwerke stammen aus der Zeit des genannten Meisters Jakob und werden ihn mit seiner Familie und seinen Gesellen darstellen. Der Umstand, daß die Steinmehen sich in den ältesten Theilen der Victorkirche nicht weniger als dreimal darstellten, spricht jedensalls für ihr Selbstbewußtsein und für die Achtung, welche der Fabrikmeister und das Kapitel ihnen zollten.

VI. Den letzten Cyklus plastischer Steinwerke im Junern der Xanztener Kirche bieten die westlich vom Lettner befindlichen Gewölbe des Mittelschiffes  $(H^4)$ .

Destlich vom Lettner sind die Gewölbe viertheilig. Nur das Chorpolygon nehst dem vor ihm liegenden Joche hat dort figurirte Schlußsteine. Im Chorpolygon sammelte der Baumeister die sieben Rippen um das Bild der Krönung Maria's, und in die Mitte des davor liegenden Joches stellte er das Lamm Gottes. Das Gewölbe des zweiten Mittelschiffsiches (B6) schließt mit einem offenen Ringe, durch den am Himmelsahrtstage die Figur des Erzlösers herausgezogen ward, um oberhalb der Gewölbe zu verschwinden, während das Bolk ein Lied zu Ehren des in den Himmel aufsahrenden Heilandes sang. In den beiden letzten Jochen des Chores (E5 und E6) hat Meister Gisbert von Kranenburg vor dem Jahre 1437 hängende Schlußsteine mit Blumen angebracht. Dann kommen die vier Gewölbe der von Meister Langenberg vollendeten "Kirche". Zwischen den Gewölben der Kirche und des Chores hing ein großes Triumphkreuz über dem Lettner. Ein solches Kreuz sehlte keiner alten Kirche. Ludolph von Sachsen gibt in seinem Leben Christi den Grund an, warum es sich an dieser Stelle sindet, indem er (c. 78) schreibt:

"Ueber ben Schranken, welche das Chor von der Kirche trennen, wird ein Kreuz aufgehängt, damit alle, welche in das Chor eintreten wollen, unter dem Kreuze durchgehen muffen. Niemand kann nämlich aus der streitenden Kirche zur triumphirenden kommen außer durch das Kreuz."

Am Aschermittwoch wurde das Triumphfreuz durch ein "Fastentuch" werdeckt, welches vom Gewölbe herabhing und bis an den Lettner reichte. Es zeigte die Geschichte Christi von der Verkündigung bis zur Auferstehung so, daß jedes Geheimniß des Lebens Jesu von Vorbildern und Propheten des Alten Bundes begleitet war, enthielt demnach den Cyklus der Armenbibel und bot dem Volke den reichsten Stoff zur Betrachtung.

Unter dem Triumphfreuze und vor dem Lettner ftand der Kreuzaltar, an welchem der Gottesbienst für die Pfarreingeseffenen abgehalten mard.

Mit Rücksicht auf diesen Kreuzaltar und das Triumphkreuz sind die Schlußsteine der westlichen Hälfte des Mittelschiffes in Aanten, wie in manchen anderen Kirchen, mit den sogen. Waffen oder Wappen (arma) Christi verziert.

Das Fest ber heiligen Lanze und ber Nägel Christi, beren Reliquien Karl IV. von seinen Vorsahren geerbt hatte, war schon im Jahre 1353 einzgesetzt worden. Die Verehrung der Leidenswerkzeuge nahm in Deutschland einen großen Aufschwung, als die Reichslanze, in die ein Nagel des Herrn verzarbeitet war, im Jahre 1424 nach Nürnberg in die Kirche des heiligen Geistes kam². Seit dieser Zeit sindet man auf unzähligen Gemälden, Holzschnitten³ und Sculpturen die Darstellung der sogen. Messe des hi. Gregor, dem der Heiland in Mitte der Leidenswerkzeuge am Altare erschien. Als Abkürzung dieses Bildes dient oftmals die Halbsigur Christi, welche aus dem geöffneten Grabsteine hervorwächst, oder auch die Sammlung der Leidenswerkzeuge. Letztere sindet man häusig auf einer Tasel, einer Säule oder auf einer Reihe von Schlußsteinen nebeneinander oder hintereinander abgebildet.

Beispielsweise sind in der großartigen Gewölbedecoration der Kirche des hl. Matthias zu Trier \* vor der Stelle des alten Lettners in die mittleren Schlußsteine des Mittelschiffes sechs Engel eingemeißelt. Sie tragen Wappenschilde mit den Darstellungen der Leidenswerkzeuge, durch welche Christus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber das jeht leider spurlos verschwundene Fastentuch von Kanten berichtet \*Pels (V. p. 554). Dagegen freut sich noch heute in der Kirche von Marienbaum, das etwa 1½ Stunde von Kanten entsernt liegt und mehrere interessante Sculpturen besitht, das Volk in der Fastenzeit, ein Fastentuch ausgehängt zu sehen. Es ist in später Zeit von den dortigen Klosterfrauen versertigt worden und zeigt ein großes Bild der Kreuzigung. Das Fastentuch von Telgte bei Münster ist bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Katholik, Jahrg. 1883, S. 544 f.

<sup>3</sup> Man vergleiche die interessanten "Holzschnitte des 14. und 15. Jahrhunderts im Germanischen Museum zu Nürnberg", welche Essenwein 1875 herausgegeben hat, besonders Tasel 9 und 13.

<sup>4</sup> Diel, Die St. Matthiaskirche bei Trier, S. 51 ff.

im blutigen Kampfe den Teufel besiegt und den Himmel uns erobert hat. Zu den sechs Engeln kommt an siebenter Stelle Beronika, welche das Schweißtuch emporhält. Als Hauptwappen oder Herzschilb dient ein Rahmen mit dem durchbohrten Herzen und den verwundeten Füßen und Händen des Heilandes.

Die Nippen ber vier weftlichen Joche bes Kantener Mittelschiffes bilden in der Mitte eines jeden Gewölbes ein Trapez mit vier Schluß= steinen. Die vier Joche der "Kirche" haben demnach 4 imes 4 = 16 Schlußsteine. Die Balfte berselben liegt in der Mittellinie, je 4 aber befinden sich zur Rechten und Linken. Die seitlichen Schlußsteine ließ Langenberg mit "Rosen" (rosae) verzieren, b. h. mit frausem, aus Stein gebilbetem, an die Durchschnittsstellen der Rippen angeschraubtem Laubwerk. In die acht Schlußsteine ber Mittellinie stellte er, von Westen nach Often gehend, Engel mit ben chronologisch angeordneten "Baffen" Chrifti. Der erfte Engel trägt bas Schweißtuch Chrifti, ber zweite bie Geißelruthe, ber britte die Saule der Geißelung, der vierte zeigt die Dornenkrone, der fünfte Engel breitet ben ungenähten Rock Chrifti aus, ber sechste halt Sammer und Zange, ber siebente ben Speer und ben Rohrstab mit bem Schwamm. Auf bem achten und letten Schlufftein erblickt man zwei Engel neben einem Helm, auf bem Chriftus, vor seinem Rreuze ftebend, die fünf Wunden zeigt. Dann folgt bas Triumphfreuz.

Der Name "Bappen Christi" zeigt, daß die sieben ersten Schlußsteine an die einzelnen Ubtheilungen eines großen Wappenschildes erinnern, das von dem Helme des achten Steines überragt ist, auf dem das Kreuz und das Bild des Herrn als Helmzierden angebracht sind. Der Gedanke ist durch zwei gothische Engelbilder klarer ausgedrückt, welche im Westbau der Victorkirche neben einem Kreuze stehen. Der erste hält ein Schild, worin ein Kreuz eingezeichnet ist, auf dessen Mitte ein Herz liegt. In den vier Kreuzeswinkeln sieht man 1. zwei Nägel, 2. Zange und Hammer, 3. drei Würsel und 4. die Geißel. Der andere Engel trägt den zum Wappenschilde gehörenden Helm, worauf eine Dornenkrone liegt.

Schaute man nach Often, so führten die Schlußsteine zum Triumphstreuz. Weil der Herr am Kreuze litt, waren die auf ihnen darzgestellten Gegenstände Leidenswerkzeuge. Wendete der Blick sich nach Westen, so traf er ehemals das Bild des Weltenrichters, der im Westsenster thronte. Die Leidenswerkzeuge wandelten sich also in Siegeszeichen des Richters.

War ber eben erklärte doppelte Zusammenhang der Schlußsteine mit dem Triumphkreuz und andererseits mit dem Bilde des Weltgerichtes vom Steinmehen Langenberg beabsichtigt?

Daß die Schlußsteine inhaltlich von Anfang an mit dem Kreuzes= bild oberhalb des Lettners zusammenhingen, kann einem Zweifel nicht unterliegen.

Daß auch die Verbindung der Schlußsteine mit dem Vilde des Westsensters beabsichtigt war, beweist die Gewölbedecoration in der Kirche des hl. Servatius zu Maestricht. Sie ist hier vor anderen Beispielen schon deßhalb herbeizuziehen, weil jene Stadt nicht allzu weit von Xanten entsernt liegt. Ueberdieß mußte Langenberg öster dorthin reisen, als der oben beschriebene kupferne Leuchterbogen in Arbeit war, welchen er im Jahre 1501 im Chore ausstellte. Die Schlußsteine mit den Wappen Christi entstanden erst 1514, haben also sicher in denen von Maestricht ein Borbild.

Schon bas Mittelschiff ber Servatiuskirche ftellt fich mit feinen reichen Schlußsteinen ber Bewölbebecoration von St. Matthias bei Trier murbig an die Seite. Noch reicher ist ber füdliche Querarm ausgestattet. Bier gruppiren sich in vier concentrischen Rreisen nicht weniger als 28 Schluffteine um einen mittlern, worin das Bilb des Weltenrichters thront. Die beiben Schluffteine zur Rechten und Linken enthalten die Bilder bes hl. Johannes des Täufers und des hl. Betrus, welcher die Stelle einnimmt, auf ber Maria fich sonft befindet. Der Apostelfürst ift durch einen Bahn als reuiger Gunder fennt: lich gemacht. Zwischen ihm und bem Richter ift in einem Rreise mit ber Umschrift Misericordia ("Barmherzigkeit") ein Lamm gemalt. Der Künftler zeigt badurch, daß er das Weltgericht als Motiv zur Bekehrung im Sinne des Dies irae schildern wollte. Den Richter und seine beiden Begleiter umgibt ein erster Rreis von fechs Schluffteinen. In vier berselben halten Engel Leidenswertzeuge: die Dornenkrone, den Sammer, die Zange und die Lange; im fünften befindet fich ein anbetender Engel, im fechsten kniet die hl. Magda= lena vor einem auf dem Felsenboden liegenden Kreuze. Wie Betrus erinnert fie hier an Chrifti Liebe gegen die Gunder. Gin zweiter, weiterer Rreis von vier Schlußsteinen zeigt ebensoviele anbetende Engel. Der britte Rreis ift der reichste. In seinen acht Schlußsteinen erscheinen feche Engel mit Musit= instrumenten, mahrend zwei die Spruchbander halten, von denen fie ben Text Bu ber Melodie abfingen, welche die übrigen Engel angeben. Der lette Rreis endlich ift aus den Confolen der vier Eden gebildet. Er enthält vier Bropheten, die über den Beiland und fein Gericht weiffagten. Die nördliche Berlangerung zweier Rippen läßt bann noch außerhalb des eigentlichen Bemolbes, aber im Bogen, auf ben es fich ftutt, in zwei Schlugfteinen bie Beranlaffer bes Beltgerichtes erkennen, Abam und Eva, die Stammeltern ber fündigen Menschheit.

Ein großartiger Gebankengang verbindet somit in Maestricht diese 28 Schlußsteine zu einem Epos in Lapidarstil. Langenberg konnte den ganzen Cyklus nicht aufnehmen. Er griff deßhalb für Xanten die Engel heraus und ordnete sie zwischen dem Weltenrichter und dem Gefreuzigten so an, daß sie beiden dienen, also die beiden Angelpunkte der Offenbarungsgeschichte verstetten und in einfachster Weise die tiefsten Gedanken verkörpern, die Idee des Leidens und die Idee des Sieges durch das Leiden. Vor dem Kreuze sehen wir Leidenswerkzeuge, vor dem Weltenrichter aber Trophäen und Siegeszeichen. Bei der Restauration ist das Bild des Richters aus dem Westsenster wegzgeblieben. Der Zusammenhang und die tiese Bedeutung der Schlußsteine sind damit verloren gegangen.

Ueber die Zeit der Anfertigung der Xantener Schlußsteine, über ihren Preis und ihren Meister berichten die Aufzeichnungen des Fabrikmeisters Gerard von Haffen Folgendes:

1514. "Item für die Anfertigung von sieben Engeln mit den Waffen bes Herrn dem Meister Heinrich von Holt in Kalkar 21 hornsche Gulden. Macht 13 Mark 6 Solidi 13 Heller. Item, um die Steine, aus denen sie versertigt wurden, von Xanten nach Kalkar zu fahren, und die fertige Arbeit nach Xanten zu bringen, 1 Mark."

1517. "Item für die Bemalung der Engel und der Rosen an den Schluß- steinen im Schiffe der Kirche und im Westbaue zwischen den Thürmen zussammen 34 Mark."

Im Westbau sind 6 "Rosen" oder Schlußsteine, im Schiffe 8 Rosen und 8 figurirte Steine. Die Bemalung eines jeden dieser 22 Schlußsteine kostete somit 34:22, d. h. etwas mehr als  $1^4/_2$  Mark. Die Steinsmehenarbeit für jeden sigurirten Stein kam auf  $1^2/_3$  Wark zu stehen. Sie war also nur wenig theurer als die Polychromie, gewiß ein Beweis für die Sorgsalt und die Kunst, welche der Waler auswandte.

Die Geschichte der Bildwerke der Kantener Kirche zeigt, daß es wohl kaum eine Kirche gibt, bei der so viele Einzelnheiten über die Entstehung ihrer Kunstwerke bekannt sind. Ihre Schlußsteine fertigte Meister Heinzich von Holt aus Kalkar; die jüngsten Statuen des Mittelschiffes kamen um das Jahr 1550 aus Kalkar von Meister Arnold von Tricht; das Standbild der allerseligsten Jungfrau ward 1496 von Andreas Holthuns aus Cleve geliefert; die sechs Bilder des hl. Victor, des hl. Wartinus und der Kirchenväter wurden mit dem Bilde der Bannita um 1470 bis 1490 in Wesel gemeißelt. Die älteren Statuen an den Chorsäulen, ihre signrirten Sockel und die Gebilde über den Durchgängen des Laufganges sind in der Hütte des Stiftes entstanden.

Die Steinbilder der Victorkirche zeigen demnach, wie die Theilung der Arbeit, die Decentralisation der Kunst und die Entwicklung der versschiedenen Handwerkszweige sich allmählich vollzog. Die ersten Baumeister, welche wir zu Xanten kennen sernen, waren Steinmehen und Vildhauer

zugleich. Der letzte, Johann Langenberg, war nur mehr Steinmetz und ließ von einer Reihe auswärtiger Bildhauer die Statuen, Sockel und Balbachine ausführen, deren er zum Schmucke der Kirche bedurfte.

Daß auch nicht ein einziges Steinbild ber Victorkirche aus Köln kam, ift nicht zu übersehen. Die Orte, aus benen sie stammen, Wesel, Cleve und Kalkar, liegen im nächsten Umkreise. Ohne Zweifel war Köln ein großes Kunstcentrum. Die Nechnungen der Victorkirche beweisen aber, daß unsere Gelehrten zu sehr versucht haben, die Kunstthätigkeit des Mittelalters um solche Centren zu gruppiren.

Allerorts sproßten damals die Blüthen der Kunst kräftig empor. Wer die künstlerische Thätigkeit der früheren Jahrhunderte als die Entwicklung eines schematisirten Organismus schildern will, der aus vereinzelten Quellen sein Leben erhalten habe, trägt unsere Verhältnisse in jene Zeit hinein. Die Kunstthätigkeit war Gemeingut aller Stände und ruhte auf dem breitesten Boden. Sie entfaltete sich überall, wo Handel und Gewerbe Wohlstand brachten, reich und freudig.

VII. Begeben wir uns aus bem Innern ber Kirche zu ihrem Sübportal. Es wurde von Meister Johannes Langenberg aus Köln 1493 gezeichnet und 1494—1509 vollendet. Bor seinem mittlern Pfosten steht das Bild Christi, an den Seiten sind die beiden Apostelfürsten, die vier Evangelisten und andere Statuen in folgender Anordnung aufgestellt:

Die Vilder 1—7 waren an den Wänden des Portals angebracht, die folgenden an den Stirnseiten der das Portal einschließenden Strebepfeiler übereinander gestellt. Ueber dem hl. Victor stand sein Anführer, der hl. Mauritius, noch höher das Bild Maria's.

Bu Füßen bes hl. Johannes liest man bie Inschrift:

IOHAS MESMEKER CANONIC · ET ...

und unter bem Bilbe bes Beilandes:

DNS · THE · NYENH' · CANO(N)IC · XANCTEN · OBIIT · AN(N)O · 1503. Beide Inschriften geben offenbar die Namen der Geschenkgeber dieser Statuen. Sie werden für die rheinische Kunstgeschichte insofern wichtig, als sie helsen, den Namen eines Künstlers zu streichen, der irrthümlicher -Weise als eines der hervorragendsten Mitglieder der sogen. Schule von Kalkar bezeichnet worden ist.

Im Johannesaltare der Nikolai-Pfarrkirche zu Ralkar ift auf dem Fuß der werthvollen Holzfigut des Täufers der Rame IAN BOEGEL eingegraben. Wolff hat aus ben Archiven ber genannten Rirche nachgewiesen, daß Boegel 1540 Rathsherr von Kalkar mar und 1527-1543 eine bedeutende Rolle in ber bortigen Unna-Bruderschaft spielte. Go wenig man berechtigt ift, aus ben ebenermahnten Kantener Inschriften ju folgern, daß die beiden in ihnen genannten Canonifer Bilbidniger maren, ebenfo wenig folgt offenbar aus ber Namensinschrift in Ralkar, daß der Rathsherr Jan Boegel die Statue des hl. Johannes verfertigte, die sein Zeichen und seinen Namen trägt. Merlo, der mit staunenswerthem Fleiße die Rölner Archive durchforschte und die Runft= geschichte seiner Stadt dadurch bedeutend forderte, hatte mohl Grund, fich gu freuen, als er den Namen des Jan Boegel auf der Statue der Nikolaikirche entdeckte. Es lag nabe, an die Maler zu denken, die Namen und Monogramm auf ihre Bilber feten, und man konnte bemnach auch hier einen Runftlernamen vermuthen. Die archivalischen Rachrichten über die burgerliche Stellung des Boegel, der Mangel auch nur einer Andeutung, die ihn als Runftler fennzeichnete, und die Analogie ber Kantener Statuen zeigen indeffen, daß es nicht hinreichend begründet mar, wenn Ernft aus'm Beerth fich berechtigt glaubte, "ber Runftgeschichte mit Sicherheit zu verkunden, daß Die Johannesstatue ein Bert Jan Boegels ist". Wolff nennt Johann Boegel einen "Meister". Beil die vorzügliche Statue mit seinem Namen und mit seiner hausmarke bezeichnet ift, hat er ihn fogar zu einem der bedeutenoften Bilbschnitzer ber Ralkarer Schule gemacht 1. Auch in der schönen, neuer= bings restaurirten Rirche von Singig steht auf bem heiligen Grabe ber Rame des Geschenkgebers und seiner Frau. Es laffen fich wohl bei einigem Suchen noch viele Beispiele finden, die beweisen, daß man beim Ausgange des Mittel= alters ben Namen der Stifter auf den von ihnen geschenkten plaftischen Werken eingrub. Zu einer längern Inschrift fehlte ber Raum, und man wollte bie Stifter nicht mehr in kleiner Figur neben bem Bilbe des Beiligen barftellen, wie es ehedem häufig geschah.

VIII. Neben und vor dem Südportale stehen fünf Gruppen, deren Figuren mehr als Lebensgröße haben und zum Besten gehören, was die deutsche Plastif in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hervorbrachte. Die heilige und einsache Schönheit der keuschen Plastif gothischer Kunstist in ihnen gepaart mit der technischen Vollkommenheit und anatomischen Richtigkeit der Renaissance. Es sind Werke des Ueberganges aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Statue und ihre Inschriften vol. Aus'm Weerth, Kunstdenkmäler, II. S. 1 u. 3; Wolff, Nikolaikirche, S. 24 u. 34; für die Meister, welche am Südportal arbeiteten, Baugeschichte, S. 199.

Beiffel, Bictorfirche.

mittelalterlichen Kunstfertigkeit in die neuere Zeit. Darum vermochte ihr Meister die Borzüge einer doppelten Kunstblüthe zu harmonischer Schönsheit zu vereinen. Inhaltlich geben sie den Cyklus des Leidens des Herrn. Sie beginnen mit dem Gebete im Delgarten, zeigen sodann die Verspotztung Christi, die Kreuzigung, die Grablegung und endigen mit der Aufzerstehung. Die Kreuzigungsgruppe steigt auf einem an 8 m breiten Unterbau dis zu 7 m empor. Die vier anderen Gruppen stehen in Nischen von durchschnittlich 2,50 m Breite und Höhe.

In der Mitte der erften Station kniet der göttliche Beiland. Flebent= lich erhebt er Sande und Augen gum Engel, ber mit dem Leidenskelche von ber Felsenwand herabschwebt, welche die rechte Seite füllt. Binter bem Rucken bes Herrn öffnet sich auf der gegenüberliegenden Seite eine Thure, aus ber Judas mit verschmittem Gefichte hervortritt. In ber Linken halt ber Berrather ben Beutel, die Rechte ift heimtückisch erhoben, um mit dem Zeigefinger dem vornehmen Manne, der vorsichtig neben ihm einhergeht, den Meifter fenntlich zu machen. Binter Judas brangen fich die gewappneten Rnechte in ber Thure bes Gartens. Sie feben neugierig auf ben herrn herab und find voll Begierde, über ihr Opfer herzufallen, um es zu ergreifen. Die bewegten Gruppen bes Engels, welcher ben betenben Beiland ftartt, und bes Judas mit feiner Begleitung fteben im Gegenfate zu bem Borbergrunde bes Bilbes, in bem bie brei vornehmften Apostel schlafen. Bur Rechten schlummert ber Münger ber Liebe. Der Schlaf übermannte ihn, als er fein Buch folog, in ben Schoof legte und bas mube Saupt forgenvoll an ben kalten Felfen lehnte, um einen Augenblick zu ruhen. Er befindet fich gerade unter bem Engel, welchem er gleicht, und vor dem herrn, an deffen Bruft er geruht hatte. Ihm gegenüber, hinter bem Beilande und unter ber Thure, burch bie Judas mit seiner Rotte eindringt, hat Jakobus seinen Mantel wie eine Rapuze über bas haupt gezogen, um fich vor ber nächtlichen Ralte zu ichüten. Bahrend er feine gefreuzten Urme auf die Kniee ftutte und in tiefer Trauer über alles nachdachte, was er vom Verräther gehört hatte und von ihm fürchtete, hat ber Schlaf bem fräftigen Mann bie Augen geschloffen. Zwischen ben Sohnen bes Zebedäus, die figend einschliefen, hat Betrus fich auf den Boden ausgeftreckt. Er ftutt fein icones Saupt, bem vorne nur eine Saarlocke blieb, auf die Rechte, mahrend die Linke noch im Schlafe krampfhaft bas Schwert umfaßt und zeigt, wie er von fraftigem Widerstande traumt. Er fchläft am tiefften und wird am tiefften fallen! Roch einen Augenblick, und Judas thut einen Schritt nach vorne, die Rotte fturzt herein, die Apostel werden plötlich vom Schlafe aufgeschreckt und feben ihren Meifter verrathen.

Im Gegensatze zu vielen Künstlern seiner Zeit, die sich an blutigen Scenen und rohen Henkern erfreuten, hat unser Meister die Geißelung und Dornenskrönung nur in kleinen Nebenscenen dargestellt. Sie sind im Hintergrunde der zweiten Station nach Art von Wandbildern angebracht. Dagegen schilbert er aussührlich, wie Vilatus den Heiland dem Volke zeigt. Der Herr

befindet sich auf einer hohen Estrade fast entblößt, mit gebundenen Händen, mit Dornen gekrönt, im Purpurmantel. Zu seiner armen und zerschlagenen Gestalt steht Pilatus im vollsten Gegensate. Reich mit den Zeichen seiner hohen Würde bekleidet tritt der Landpsleger neben den Herrn. Mit der Linken schlägt er dessen zerrissenen Purpurmantel zurück, mit der Rechten zeigt er die Wunden: "Ecco homo", "Seht einen Menschen".

Bon Mitleid will bas Bolk, welches fich unten zur Eftrade hindrangt, nichts miffen. In ber erften Reihe fteben zwei Aeltefte. Durch fpottisches Mienenspiel und höhnische Sandbewegung geben fie ihrer Schabenfreube und ihrem Saffe Ausbrudt. Stand und Erziehung erlauben ihnen nicht, ihre Leidenschaften ftarter hervortreten zu laffen. Solbaten und Leute aus bem Bolke, welche hinter ben Aelteften fteben, kennen folche Schranken nicht. Sie greifen zu braftischeren Mitteln, um Jesu ihre Berachtung zu beweisen. Bom gemeinen Saufen haben fich zwei Männer abgesondert. Da fie die beiden Eden des Bordergrundes einnehmen, ziehen fie den Blid bes Beschauers auf fich. Der erfte fteht zur Rechten, Jefus und Bilatus gegenüber, neben ber Gruppe der Aeltesten und ihres Gefolges. Es ift ein beleibter Mann in Mönchstleidung, ber ben Heiland vor allem Volke verspottet und seine Hand gegen ihn erhebt. Sein Gefichtsausdruck paßt zur Verzierung des großen Beutels, den er am Gurtel trägt und auf dem der Kopf eines bofen Raubvogels abgebildet ift. In Kanten hat das Bolt von seinen Borfahren gehört, dieser Mönch solle Luther darstellen. Ihm und der Gruppe der Spötter steht in ber andern Ede eine zweite einzelne Perfon gegenüber, die ihre hagere Geftalt in einen weiten Mantel hullt. Ihr boses Geficht schaut aus ber reichen Rapuze heraus, womit sie bas haupt bedeckt hat. Es foll nach ber alten Erklärung ein Bilb Calvins fein.

Da die ganze Gruppe im Jahre 1531 entstanden ist, also zu einer Zeit, in der die Wogen der Resormation alle Gemüther bewegten, und da der Stifter dieser Gruppe entschieden die katholische Sache vertheidigte, so hat die Erklärung der beiden Figuren viel Beifall gefunden. Sie kann aber doch nicht richtig sein, weil Calvin zur Zeit der Ansertigung dieses Vildewerkes noch keine hervorragende Rolle spielte.

Als britte Station dient die Gruppe der Kreuzigung, die frei auf einem Unterbau längs des Weges, der vom Markte zum Südportal führt, aufgebaut ist. Die nicht nur in lateinischer, sondern auch in griechischer Sprache eingemeißelte Kreuzesinschrift zeigt, daß der Humanismus in Kanten bezeisterte Jünger hatte. Sie erinnert so an den berühmten Pighius, der etwas später (1575) Scholasticus des Stiftes ward. Zur Nechten steht das Kreuz des guten Schächers, dessen Seele ein Engel aus dem halb geöffneten Munde hebt, um sie der Verheißung gemäß in's Paradies zu tragen. Um linken Kreuze bemächtigt ein häßlicher Teusel sich der Seele des bösen Schächers. Zwischen dem Kreuze des reuigen Verbrechers und dem des Herrn hält Johannes die tiesbetrübte Mutter, die ohnmächtig zusammenbricht. Auf der andern Seite betet Magdalena in reicher Kleidung, von Schmerz gebeugt und voll Mitseid. Hinter ihr kniet der Stifter in seierlicher Chorkseidung. Eine

Inschrift auf der Vorderseite des Sockels nennt seinen Namen und lobt seine Tugenden:

Gerardo Berendonck canonico senio(ri): omnium Saeculorum memoria dignissimo, omnibus Charo, cui delectabile ingenium ac praecipuas Animi et corporis dotes, quibus per omnem Aetatem inter mortales pollebat, sola Mors invidit. Anno Domini 1553 die 15 Julii, aetatis 67.

Valete superstites, mortalitatis non immemores.

"Dem Gerard Berenbond, bem ältesten Canonicus (bieses Stiftes), welcher auf immer ein gesegnetes Andenken verdient, allen lieb war, ein frohes Gemüth und vorzügliche Gaben des Geistes und des Körpers besaß, wodurch er sich sein Leben lang vor den Sterblichen auszeichnete, dem nur der Tod seind war. (Er starb) im Jahre des Herrn 1553 am 15. Juli im 67. Jahre seines Alters.

Lebet wohl, ihr Zurudbleibenden; vergeffet nicht, daß ihr fterblich seid!"

Auf bem Fuße bes Kreuzes liest man: "1525", und darunter: Rono-vatum 1873.

Auf der Rudfeite des Sockels ift folgende Inschrift eingegraben:

Heu tu: siste, viator, Pro te conditor orbis Restat · poplite flexo Servatoris adores Quis sim · suspice · fixus Culpam morte piavi Denudes caput atque Immortale tropheum.

Gerardus Berendonck Canonicus Xanct. f. c. 1525.

"Stille stehe, o Wandrer, und siehe! Der Schöpfer der Welten, Festgenagelt am Kreuz, büßt beine schreckliche Schuld. Inbrunst beuge das Knie und Andacht entblöße das Haupt dir, Ehre das Banner des Heils, das solchen Sieg uns gewann!

Gerhard Berendonet, Canonicus von Xanten, ließ bieß (Kreug) errichten. 1525."

Ueber die vierte Gruppe hat der Künstler die reinste Schönheit und unvergleichlich edle Anmuth ausgegossen. Diese Berle des Cyklus zeigt die Gottesmutter in tieser, aber gottergebener Trauer hinter dem Grabe, in das Nikodemus und Joseph von Arimathäa die theure Leiche ihres Sohnes betten. Sie stützt sich auch hier auf Johannes, der schon jetzt Sohnesstelle bei ihr vertritt. Neben ihr weinen zur Nechten und Linken Maria Kleophae und Maria Salome. Die vierte Maria, die von Magdala ihren Beinamen erhielt, kniet vor dem Grabe. Mit der Linken hält sie die Hand des todten Meisters, mit der Nechten legt sie fast furchtsam zitternd vor Ehrsurcht und in zartester Andacht ein Beihrauchkorn in seine tiese Bunde. Der Stifter, Canonicus Berendonck, steht als Leidtragender neben Joseph. Die majestätische Nuhe, womit Joseph und Nikodemus das Leintuch halten, die sinnige Art der Magdazlena, der Schmerz der Mutter und ihrer Begleiterinnen: Alles ist in tiefzgefühlter Wahrheit geschildert. Die burleske Natürlichkeit, welche sich bez sonders in den Niederlanden in vielen Bildwerken derselben Zeit breit macht,

ift ebenso fern gehalten, als die übertriebene Rücksicht auf Anatomie und Ansspannung der Muskelkraft, welche auf der berühmten Grablegung Raphaels, die dieser Xantener Gruppe der Zeit nach nahe steht, stark betont ist. Wie fromm ist Magdalena hier dargestellt, indem sie vorsichtig einen Theil ihrer Spezereien in die heilige Bunde legt!

Die lette Station steht in boppeltem Gegensate zur ersten. Wähzend ber Herr bort leidet und betet, tritt er hier siegreich aus seinem Grabe. Hat ber Künstler dort geschildert, wie die drei Apostel in verschiedener Weise dem Schlase versielen, so zeigt er hier, wie die sechs Wächter erwachen, indem er alle Uebergänge vom tiessten Schlase bis zur eiligsten Flucht ebenso naturwahr als edel schildert. Zwei Soldaten stützen ihr Haupt auf die Linke und schlasen zur Rechten und Linken des Grabes, ohne zu ahnen, was vorgeht; ein dritter wird eben geweckt; ein vierter liegt auf dem Boden und betrachtet mit weit geöffneten Augen voll Schrecken den Erstandenen, dessen Licht ihn blendet. Der fünste hat sich zwar schon vollständig erhoben, blickt aber den Sieger an, ohne zu wissen, was er thun soll, während der Krebs in seinem Schilde dem Juschauer zeigt, welche Richtung er einschlagen wird. Der sechste slieht im höchsten Schrecken und voll Eile.

Man würde kaum geglaubt haben, daß ein Meister, der eben in der Grablegung so viel mystische Tiefe verrieth, auch für mehr naturalistische Aufgaben ein so hohes Talent beweisen könne.

Die Inschrift der beiden letten Stationsbilder lautet :

Corpus ubi exanimum justus deponit Joseph Sindone convolvens: alter aroma parat.

Myrrha aloe inunctum concludunt mausoleo.

Funerae aspectant: fletibus usque piis:
Attamen inferni disruptis ille catenis
Emicat in lucem: victor ubique potens.

Emptus ad excubias miles: deprehendit inanes
Semper enim Domini splendida verba manent:
Gerardus Berendonck Canonicus Xanct, f. c. 1536.

"Als ber gerechte Joseph ben tobten Leib (Christi vom Kreuze) abgenommen und in feine Leinwand gehüllt hatte, bereitete ein anderer (Nicodemus) Spezereien.

In Myrrhe und Aloe einbalfamirt, verschließen sie ihn in's Grabmal, während die Frauen mit frommen Thränen der Bestattung zusehen.

Er aber zerreißt die Fesseln ber Solle, tritt als lichtstrahlender, allüberall mächtiger Sieger hervor, überrascht bie zu vergeblicher Bache gedungenen Krieger;

Denn ewig bleibt die lichte Wahrheit ber Worte bes Berrn.

Gerhard Berendond, Canonicus von Kanten, ließ (bieß Denkmal) errichten 1536."

Aus den Inschriften erhellt, daß Canonicus Berendonck diese fünf Stationsbilder in den Jahren 1525—1536 auf seine Kosten herstellen ließ. Leider ist es trot angestrengten und zeitraubenden Suchens dis dahin noch nicht gelungen, den Namen des Meisters zu finden, dessen Berendonck sich bediente. Indessen blieben die Forschungen nicht ganz

erfolglos. Sie brachten allmählich eine Menge von Nachrichten, welche bie Geschichte dieser herrlichen Gruppen in manchen Punkten klarstellt.

Aus den Handschriften des Canonicus Pels ergab sich zunächst, daß Berendond im Jahre 1528 folgende Zahlungen machte:

| für den Sockel der Kreuzigungsgruppe                | 50  | Philippsgulben, |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|
| für die drei Bilber unter dem Kreuze                | 40  | "               |
| für ihre Bemalung                                   | 9   | "               |
| für die Bilder der Gruppe des Ecce homo             | 60  | "               |
| für ihre Bemalung                                   |     | "               |
| für die Gehäuse dreier Gruppen                      |     | "               |
| dem Meister Adolph für Bemalung (pro illuminatione) | 10  | "               |
| Berechnen wir für das vierte Gehäuse und seine Be-  |     |                 |
| malung                                              | 22  | "               |
| für die drei übrigen Gruppen (1, 4 und 5) und ihre  |     |                 |
| Bemalung                                            |     | "               |
| für die drei Kreuze und ihre Figuren                | 100 | ı,              |

Gesammtkoften ber fünf Stationen 571 Philippsgulben.

Ein Philippsgulben galt bamals ungefähr  $1^4/_2$  Kapitelsmark. Demnach waren 571 Gulben gleich 856 Kapitelsmark. Da ferner ein guter Handswerkermeister in berselben Zeit als Sommertaglohn burchschnittlich 3 Solibi ( $^4/_4$  Mark) verdiente, so vertreten 856 Mark den Werth von 3424 Arbeitstagen eines tüchtigen Handwerkermeisters. Ein Malter Weizen kostete 1520 bis 1530 durchschnittlich 2, ein Malter Roggen  $1^4/_2$  und ein Malter Gerste  $1^4/_3$  Stiftsmark. Sie würden heute mit 30, 20 und 18 Mark bezahlt werden. Demnach wären die 856 Stiftsmark, welche Berendonck für seine fünf Stationssgruppen zahlte, soviel, als heute etwa 13 000 Mark gelten.

Woher kamen die fünf von Berendonck gestisteten Stationsbilder? Wie heißt der große Künstler, welchem sie ihre Entstehung verdanken? Zur Beantwortung dieser Frage ist vor Allem die Uebereinstimmung der Gruppirung dieser Bildwerke mit den entsprechenden Scenen in den Schnitzereien und Gemälden des Kalkarer Hochaltares zu betonen.

Bei ber Darstellung ber Gefangennehmung Christi schlasen die drei Apostel in Kalkar im Vordergrunde wie in Kanten, der Engel schwebt auch dort von rechts den Felsen herab, und links kommt Judas mit seiner Begleitung durch das Thor des Gartens. Das Ecce-homo-Bild ist in Kalkar nicht geschnitzt, sondern auf den Altarslügeln gemalt, aber auch da steht Jesus auf einem Piedestal neben Pilatus; nur schlägt dort der Henker dem Herrn den Mantel zurück. Die Vorbilder zu den Figuren, nach denen der Meister angeblich Luther und Calvin bildete, sind in Kalkar unverkennbar. In gleicher Weise sind die Figuren, welche in Kanten unter dem Kreuze stehen, mit denen der Kalkarer Kreuzesabnahme übereinstimmend gezeichnet. Im Bilde der Grablegung kniet Magdalena zu Kalkar fast wie in Kanten. Bei der Auf-

erstehung sind die schlafenden, erwachenden oder fliehenden Soldaten von Xanten wie in den Malereien des Jan von Kalkar stizzirt.

Freilich bestand um 1500 ein bestimmter Typus, der sich in den genannten Scenen an manchen Orten wiederfindet. Die Darstellungen in Kalkar und Xanten gleichen sich indessen in Einzelheiten so sehr, daß ein Einfluß des Kalkarer Hochaltars auf die Xantener Stationsbilder kaum in Abrede gestellt werden dürfte.

Das Berbienst bes Kantener Meisters wird durch die Benutung älterer Borbilder nicht geschmälert. Er verwerthete seine Vorlagen in ächt fünstlezischer Weise, verbesserte und vereinfachte die Zeichnung, drängte das malerische Element, welches in Kalkar nicht nur in den Gemälden, sondern auch in den Schnitzerien des Hochaltares herrscht, zurück und strebte mit Ersolg und Glück nach größerer plastischer Ruhe, Einheit und Würde.

Sibt man zu, daß der Meister der Kantener Gruppen den Hochaltar von Kalkar genau studirt hat und daß sein Werk sich durch höhere plastische Kunstfertigkeit auszeichnet, so liegt es nahe, in Kalkar nach einem Kunstwerke zu suchen, das sich durch ähnliche Borzüge hervorthut. Dort steht nun kein Bild den Kantener Gruppen so nahe, als die großartige Gruppe des Anna-Alkares. In dem genannten Alkare von Kalkar sitht die hl. Anna auf einem Throne mit hoher Rücklehne neben ihrer Tochter, die ihr das göttliche Kind reicht. Hinter Anna sieht man die drei bekannten Männer, hinter Maria ihren Bräutigam, oberhald des Thrones Gott den Bater inmitten vieler Engel. Wichtig ist, daß die Rückwand des Thrones dasselbe Maßwerk hat, wie die Vorderwand des Grabes Christi in Kanten. Es ist freilich wiederum wahr, die Maßwerksformen derselben Zeit gleichen sich in einer Gegend sehr. Ihre Uebereinstimmung in zwei Werken beweist darum noch nicht den gleichen Ursprung. Es ist aber nicht zu läugnen, daß übereinstimmendes Maßwerk der spätgothischen Epoche einen Anhaltspunkt zu weiteren Schlüssen bieten kann und in einer Kette von Gründen eine Erwähnung verdient.

Wäre freilich ber Kalkarer Anna-Altar wirklich schon im Jahre 1490 burch Derick Boegert vollendet worden, dann lägen 35 Jahre zwischen ihm und der ersten Station von Xanten. Es wäre also schwer anzunehmen, daß die erst 1536 vollendeten Stationen von Boegert geliefert wurden. Man müßte also an einen seiner Schüler denken, der die Schätze der Kalkarer Kirche genau studirt und seinen Meister erreicht, wenn nicht übertroffen hätte.

Soll man nicht eine andere Bermuthung vorziehen und dem Heinrich Douvermann und seinem Sohne Johann einen Antheil an der Herstellung der Kantener Stationsgruppen zuschreiben? Beide lieferten 1533 bis 1544 die Bruftbilder für den Hochaltar der Bictorkirche. Sie waren demnach um die Zeit der Errichtung der Stationen (1525 bis 1536) in Kanten bekannt und mit Aufträgen beehrt. Nichtsdestoweniger ist der Stil der sicher beglaubigten Arbeiten der Douvermann von dem der Stationsgruppen so verschieden, daß man darauf verzichten muß, diese großen Steinwerke als Arbeiten ihrer Werkstätte anzusehen.

Im Umgange der Victorfirche find zwei Epitaphien eingemauert, Die

ben Stationsgruppen stark gleichen. Das erstere gehört zum Grabe des im Jahre 1528 verstorbenen Canonicus de Platea. Es ist ein Basrelief der Auferstehung, das in seiner ganzen Composition mit der um 1536 errichteten fünsten Station übereinstimmt, jedoch viel belebter und unruhiger gezeichnet ist und sich enger an das Bild der Auferstehung anlehnt, welches in den Jahren 1505 — 1508 durch Jan von Kalkar für die Flügel des dortigen Hochaltares gemalt wurde.

Das zweite Epitaphium entstand im Jahre 1539, befindet sich über dem Grabe des Heinrich Bronckhusen (Bruchhausen) und zeigt die Verspottung Christi, wie sie in der zweiten Kantener Stationsgruppe von 1531 dargestellt ist. Der Meister des Epitaphiums glaubte seinen großen Vorgänger überztreffen zu können, wenn er die Gruppe reicher ausstatte, hat aber dadurch bewiesen, daß ihm das rechte Verständniß für die Schönheit seines Vorbildes sehlte. Er war eben von der Strömung seiner Zeit beherrscht, die sast immer dem Malerischen vor den Anforderungen der Plastit den Vorzug gab.

Berendoncks herrliche Stationsbilder umgeben das Südportal der Victorkirche. Der freigebige Stifter wohnte dem Portal gegenüber in dem großen, an die Westseite der alten Michaelskapelle angedauten Hause. Von seinem Fenster aus blickte er herab auf seine Bildwerke. Mit Recht freute er sich, wenn Einheimische und Fremde sie dewunderten und dann hinknieten vor dem Kreuze. Er hatte eine Reliquie vom Kreuze Christi darin eingesügt, ließ es vom apostolischen Kuntius von Köln, den er nach Kanten einlud, weihen, erlangte im Jahre 1532 von Elemens VII. einen Ablaß für alle, die davor beten würden, und vermachte eine Kente, aus deren Ertrag die Kosten der Lichter bestritten wurden, die in dunkler Nacht vor den Gruppen brannten. Eine zweite Kente von  $2^4/_2$  Goldzulden sollte unter die Stiftsgeistlichen vertheilt werden, wenn sie am Charsreitage in Prozession zum Kreuze zögen, um in liturgischen Gesängen den Tod ihres Heilandes zu beklagen.

Im Jahre 1553 ließen seine Testamentsvollstrecker die Kreuzigungsgruppe burch den Malermeister Derick Scherre von Duisburg neu polychromiren und zahlten 14 daler für Arbeit, außer Kost, Wohnungsentschädigung und Materialien.

Die Fabrikrechnung erzählt, in demselben Jahre sei die erste Station vom Kirchhose an ihre jetige Stelle versetzt worden. Die betreffenden Posten verdienen Beachtung, weil in ihnen der Bildhauer Arnold von Tricht wiederum genannt wird. Sie lauten in der Uebersetzung also:

1553. "Die unten benannten Steinmehen arbeiteten vor dem Hause bes Robert Wachtendunk, um das Stationsbild (oratorium) zu versetzen, das dort auf dem Kirchhofe steht. Item Thomas von Aspergen, der Fuhrmann, führte die Steine der Gruppe vom Kirchhose aus der Nähe des Hauses, in dem jett Robert Wachtendunk wohnt, dis vor die (Garten-) Mauer des ge-

nannten Herrn Wachtendunk. Item zahlte ich (ber Fabrikmeister Everhard Maeß) dem Meister Arnold von Tricht und seinen beiden Gesellen (famulis) von Kalkar und dem Johann Michaelis, die am Bilde des Herrn arbeiteten, es erneuerten und in die Mauer des Herrn Robert Wachtendunk setzen, für  $1^{1}/_{2}$  Tag zusammen  $1^{1}/_{3}$  Mark."  $1^{1}$ 

Seit 1771 ift die Rreuzigungsgruppe von einem ftarken Gifengitter Damals murbe fie mit einer grauen Delfarbe überftrichen, die ihr einen guten Theil ihres Glanzes nahm und öfters erneuert worden ift. Hoffentlich gewöhnt fich bas geschwächte Auge unserer Zeitgenoffen allmählich wieder an fräftige Farben. Dann wird ein neuer Berendonck nicht fehlen, der einem tüchtigen Rünftler den ehrenvollen Auftrag gibt, die herrlichen Werke in ihrer ehemaligen Farbenpracht wiederherzustellen. Eine gute Polychromie muß ben Eindruck, welchen die Bilber auch heute noch machen, bedeutend steigern. Sie wird bewirken, daß das katholische Bolf sich besto inniger freut über Runstwerke, die ihm ein alter Canonicus vor mehr benn 300 Jahren errichten ließ, und zu beren Erhaltung er einen großen Theil seines Vermögens hergab. Berendonck ruht unter bem großen Grabstein vor dem majestätischen Kreuze, das er seinem Herrn errichtete. Die Vorzeit vereinte Runft und Religion. Es ging so viel von ber emigen Dauer und von der himmlischen Würde ber Offenbarung auf die Runft über, weil sie eine jo eble Schwefter gewonnen hatte.

## Drittes Kapitel.

## Die Nebenaltäre der Bictorkirche bis zum Ende des Mittelafters.

I. Große Basiliken fand man während der ersten Jahrhunderte nach Constantin in den einflußreichen Städten des weiten Römerreiches beson- bers dort, wo kaiserliche Freigebigkeit einer bedeutenden Anzahl von Christen mit Wohlwollen entgegengekommen war. Später bauten die Abteien weite Kirchen, in denen nicht nur die Mönche, sondern auch das Volk der Umgegend den seierlichen Ceremonien beiwohnen konnte. Weist waren jedoch die Kirchen klein und nur mit einem Altare ausgestattet; dieß um

¹ Neber ben Canonicus Berenbond vgl. "Stimmen aus Maria-Laach", Jahrgang 1882, Bb. XXIII. S. 68—82; über die Stationen Beschr. d. Victorkirche, S. 58 f., Nus'm Weerth, I. Tasel 19, S. 43 und die Urkunden, welche die Stationsbilber betressen, im \*Rep. I. Nr. 1586. 1870. 1880. 1894. 1903. 1920. 1984. 2044; \*Rep. II. Nr. 591. 611. 638. 714 aus den Jahren 1532—1554. Weitere Nachzrichten im \*Registrum receptorum et expositorum per executores testamenti quondam Gerardi Berendonck und bei \*Pels I. p. 135 und II. p. 60.

so mehr, als die alten Klöster und Stifter mehrere Kirchen oder Kaspellen innerhalb ihres Mauerringes umschlossen und nur eine beschränkte Zahl von Priestern besaßen.

Mit der Größe der Kirchen mußte die Zahl der Altäre schon deß= halb machsen, weil die Architektur die Seitenschiffe in Nebenchören absichloß, die ihren Altar verlangten; dann aber auch, weil die Geiftlichkeit sich zum Psalmengebet hinter die Chorschranken zurückzog, wo sie ungestört blieb, und dafür dem Bolke einen eigenen Pfarraltar baute, der vor dem Lettner allen sichtbar aufgestellt ward.

Das Anwachsen der Priesterschaft, die häusigere Feier der heiligen Messe, die steigende Verehrung zahlreicherer Heiligen, die Stiftung von Beneficien und Vicarien vermehrten wiederum die Zahl der Altäre. Schon im Jahre 1128 hatte die Victorkirche deren sieben.

Ihr Hauptaltar stand immer in der Mitte des Ostchores und war der allerseligsten Jungfrau, dem hl. Victor und der hl. Helena geweiht.

MIS 2. Mitar galt ber Kreugaltar vor bem Lettner. Er murbe später Pfarraltar ober Sacramentsaltar genannt.

Dazu kam 3. der kleine Alkar hinter dem Hauptaltar an der öftlichen Wand des hohen Chores. Vielleicht wird er mit dem Allersseelenaltare zu identificiren sein, welcher nach Ausweis der Urkunden und Handschriften in der Nähe des Hochaltares stand. In allen größeren Kirchen durste nur die höhere Geistlichkeit am Hochaltare celebriren. Dieselbe ließ sich immer mehr von den Vikaren vertreten, wollte diese jedoch nicht zum Hochaltare zulassen, um nicht alte aristokratische Privilegien aufgeben zu müssen. In Folge dessen wurde den Vikaren ein Alkar vor oder hinter dem Hochaltar erbaut, an dem sie stellvertretend walteten. Darin liegt wohl die Erklärung für jene kleinen Alkäre, welche man in großen Kirchen so oft hinter dem Hauptaltare sindet.

Zu diesen drei Altären in der Mitte des Hauptschiffes kamen vier Nebenaltäre, die schon von einer Urkunde des Jahres 1261 als Altäre zweiten Ranges bezeichnet sind.

- 4. Der Altar ber hl. Ratharina und des hl. Lambertus;
- 5. Der Altar der hll. Nikolaus, Sylvester und Gregor;
- 6. Der Altar der heiligen Apostel Betrus, Baulus und Joshannes;
- 7. Der Altar der heiligen Erzmartyrer Stephanus und Laurentius.

Für die Geschichte der Ikonographie und Hagiologie ist bemerkenswerth, daß keiner dieser älteren, lange vor dem 13. Jahrhundert errichteten Altäre einen deutschen Heiligen als Patron ausweist. Weder der hl. Ludgerus, der hl. Bonifatius, der hl. Willibrordus, noch einer der anderen Glaubensboten

des Unterrheines oder der vielen Kölner heiligen und Martyrer ist auf einem der älteren Altäre der Bictorkirche verehrt worden.

Vier "erste Vikare" waren für die sebengenannten Nebenaltäre angestellt; ihnen kamen die Vikare der vier größeren Kapellen des Stiftes an Ansehen gleich. Die erste dieser Kapellen lag vor der Stadt. Sie war dem hl. Gereon geweiht. Die zweite, die Doppelkapelle der hll. Dionysius und Michael, befand sich vor dem Südportal der Kirche. Gine dritte, dem hl. Andreas gewidmet, erhob sich nicht fern vom Ostchore der Victorkirche und wurde den Karthäusern überwiesen, als diese 1648 in Folge der Reformation aus der Gegend von Wesel nach Kanten slüchteten. Die dem hl. Johannes geweihte Tauskapelle, welche neben dem nordwestlichen Thurme der Victorkirche lag, mußte abgebrochen werden, als man an ihrer Stelle das jetzige nördliche Seitenschiff erbaute. Ihr Altar kam in dieß Seitenschiff, ungefähr an densselben Platz zu stehen, den er in der Kapelle eingenommen hatte, und galt als 8. Altar der Kirche.

Ein 9. Altar steht in der sich an die Nordseite der Bictorkirche anlehnenden und mit ihr in unmittelbarer Verbindung stehenden Kapelle des Heiligen Geistes. Nach dem Jahre 1609 wurde er den Jesuiten überwiesen, welche seitdem in der Seelsorge für die Stiftsgeistlichkeit und die Stadtbevölkerung aushalsen.

Rechnet man noch die kleine Kapelle des hl. Bartholomäus im Hospitale und die für die Aussätzigen bestimmte Kapelle des hl. Antonius vor dem Cleverthore in der Rähe der alten Burg und der alten römischen Stadt hinzu, so besaß das Kapitel sieben Kapellen.

Obgleich schon ber Hochaltar neben dem Namen des Hauptpatrones der Kirche auch den der allerseligsten Jungfrau trug, so weihte doch bereits 1128 der hl. Norbert einen Marienaltar (10.) in der Krypta. Dieser Altar kam später in's Westchor und dann in's südliche Seitenschiff.

Allmählich vergrößerte sich die Zahl der Altäre mehr und mehr, weil die Andacht des Bolkes oder die Frömmigkeit einzelner Geschenkgeber neue Bikarien stiftete und die Verehrung einzelner Heiligen in den Vordersgrund stellte.

Co entstanden nach und nach die folgenden Altare:

- 11. Der Altar ber hil. Barbara, Georg und Remigius. Im Jahre 1263 stand er im nordwestlichen Thurm, dem Thurm der hl. Barbara, jett ist er etwas nach Osten gerückt und unten im nördlicheren Seitenschiffe aufgestellt.
- 12. Der Altar der hll. Helena und Apollonia, nördlich neben dem Lettner.
  - 13. Der Altar der hll. Agatha und Glisabeth.
- 14. Der Altar der heiligen drei Könige und des hl. Paulus ist bereits in einer Urkunde vom Jahre 1342 erwähnt.
- 15. Der Altar der hll. Antonius, Thomas, Dionysius und Magdalena, im nördlichen Seitenschiffe, wird 1374 genannt.

- 16. Der Altar der hll. Ludgerus, Andreas und Rochus ward im Jahre 1483 gestiftet.
- 17. Der Altar der hll. Martinus und Bonifatius wurde 1485, zwei Jahre nach dem Ludgerusaltar errichtet. Damals hob sich die Verehrung der Landesheiligen: gewiß spät, wenn man bedenkt, welche Verdienste Bonisatius und Ludgerus sich um die Gegend erworben hatten.
- 18. Der Altar ber hll. Matthias, Cornelius und Servatius ist 1525 botirt worden.
- 19. Der Altar ber heiligen 10000 Martyrer, der allerseligsten Jungfrau und ber hll. Christophorus, Erasmus, Georg und Bartholomäus wurde 1526 mit Nenten ausgestattet.
- 20. Etwas früher, nämlich im Jahre 1506, wird ber Altar ber hl. Anna erwähnt. Er dürfte wenig älter sein, da die Berehrung der heizligen Mutter Anna erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts am Niederrhein volksthümlich wurde.
- 21. Der Altar bes hl. Blasius wird 1468 auch Kreuzaltar genannt, weil das wunderbare Kreuz der Victorkirche damals auf ihm stand. Er ist vom Kreuzaltar vor dem Lettner zu unterscheiden.
- 22. Vielen Heiligen ber Gegend war jener Altar gewidmet, welcher die hal. Ugnes, Bonifatius, Servatius, Georg, Martinus, Ursula und ihre Gezgefährtinnen zu Patronen hatte, obwohl Martinus und Bonisatius schon ihren eigenen Altar besaßen (Nr. 17) und auch ber heilige Bischof Servatius von Tongern und Maestricht schon bei einem andern Altare (Nr. 18) Mitpatron war.
- 23. Der Altar ber hll. Erispin, Erispinian und Clemens gehörte ber Schustergilbe. Die Schneider sammelten sich um den Altar der hl. Anna (Nr. 20), die Tuchweber um den der hl. Katharina (Nr. 4), die Brauer und Bäcker um den Altar der beiden Erzmartyrer (Nr. 7). Der hl. Antonius (Nr. 15) ward von den Landleuten, Kranken und Schiffern verehrt. Die Leineweber kamen zum hl. Severus, dem der 24. Altar gehörte.
- 24. Der Altar ber hll. Quirinus, Mauritius, Severus, Sebastian und Fabian wird 1467 erwähnt.

Die bis dahin genannten Altare waren mit Vikarien ober Stiftungen ausgestattet; brei weitere Altare blieben ohne Renten.

25. 26. 27. Der Altar ber Sakriftei, ber des hl. Victor in einer ber beiden Emporkapellen ber Westthürme und ein unbenannter Altar in ber zweiten Emporkapelle.

Früh hatten die Vikare der Victorkirche eine Bruderschaft des hl. Joshannes gestiftet, wodurch sie zu gegenseitigem Schutze und wechselseitiger Hülfe verbunden waren. So standen sie fest geeint zusammen, mährend auch die Canoniker durch die Stiftsverfassung zusammengehalten wurden und ihre Interessen und alten Vorrechte eifersüchtig bewachten.

Zur Fraternitas S. Johannis Evangelistae vicariorum ecclesiae Xanctensis gehörten im Jahre 1334 zwölf Bikare und Altaristen, die vier Bikare ber älteren Alkäre (Nr. 4-7), die Bikare der vier Kapellen der

hll. Gereon, Johannes, Andreas und Michael und die vier Vikare der schon damals gestifteten jüngeren Altäre (Nr. 10—13). Bis zum Jahre 1404 waren drei neue Altäre entstanden. Da ihre Vikare in die Bruderschaft aufz genommen wurden, zählte diese jett 15 Mitglieder. Im Jahre 1538 war die Zahl auf 22 gestiegen, weil der Pfarrer, die beiden Priester, welche das Evangelium und die Epistel beim Stiftshochamte sangen und denen die Einzkünste des Blasiusaltares zukamen, sowie die Inhaber der seither gestifteten Altäre hinzugekommen waren.

Die Victorfirche besitzt noch alle ihre Altäre. Wenige sind ohne Aufsatz, so daß sie nicht mehr zur Feier der heiligen Messe benutzt werden können 1. Es gab aber im Mittelalter viele Kirchen, die noch reicher ausgestattet waren. Beispielsweise besaßen die Nikolaikirche von Jüterbogk, sowie die Frauenkirche zu München 30 Altäre, der Dom zu Weißen hatte 32, die Kirche der Cistercienser zu Ebersbach 35, die Marienkirche von Franksurt a. d. D. 36, die Marienkirche von Strassund 44, die von Danzig 46, der Dom von Magdeburg zählte sogar 48 Altäre.

Da bie Geschichte bes Hochaltares im ersten Kapitel aussührlich behandelt wurde, bleibt hier noch die der Nebenaltäre zu erzählen. Sie hat nach dem Zweck dieser Arbeit das Hauptaugenmerk auf die Darsstellung der Baugeschichte ihrer Aufsähe zu richten. Wir werden demnach in diesem Kapitel an der Hand der Quellen die Schicksale der gothischen Altaraufsähe schildern und in einem folgenden Kapitel die Gesichichte der späteren Altaraufsähe geben.

II. Der Antoniusaltar besitzt den ältesten noch erhaltenen Aufsatz der Kantener Kirche. Er steht im nördlichern Seitenschiffe (bei 44, zwischen D² und D³ im Grundrisse), dort, wo im Jahre 1372 die Bauthätigkeit des Meisters Jakob, den der Brand der Westsacke zu anderer Arbeit abrief, endete, und wo Meister Konrad von Cleve im Jahre 1384 den Weiterbau begann. Da der Altar schon 1374 erwähnt wird, muß er errichtet sein, ehe noch die 1385 vollendeten Gewölbe über ihm geschlossen waren. In dem genannten Jahre dotirte Goswin von Tyel (Tighel, Thiela), der Dechant der Kirche, den Altar. Er übertrug denselben im folgenden Jahre dem Johannes Dunstein und ließ ihn in die Reihe der Altäre der Bikarie-Bruderschaft des hl. Johannes aufnehmen. Zu derselben Zeit wurden, nach Ausweis der Baurechnungen, Bänke vor

<sup>1</sup> Ueber die Zahl der alten Altäre vgl. \*Protocolla II. p. 303; über die ältesten Bikarien s. Binterim, Diöcese 3. S. 286, und Spenrath 2. § 17; über die Nebenaltäre anderer Kirchen vgl. Otte, Handb. der kirchlichen Kunstarchäologie, 5. Aust. S. 129.

bem neuen Altare aufgestellt, und die Rheinschiffer kamen oft zu ihm, um seinem Heiligen eine Kerze anzuzünden und so eine glückliche Fahrt zu erbitten. Am Freitage sammelten sich die armen Leute um den Altar, weil der Vikar durch seine Stiftungsurkunde verbunden war, ihnen an diesem Tage für fünf Denare Weißbrod zu vertheilen. Erst im Jahre 1387 bestätigte Erzbischof Friedrich von Saarwerden durch eine förmliche Urkunde die Errichtung und Stiftung des Altares 1. Man hat also hier eines der vielen Beispiele, die zeigen, wie sehr man im Mittelalter eilte, um zu einem vorläusigen Abschluß zu kommen, der den Gebrauch eines Altares und eines Theiles der Kirche gestattete, und wie lange man sich doch auch wieder geduldete, bevor die endgültige Fertigstellung erreicht war.

Wie ber erste Aufsatz bes Altares beschaffen war, wird nicht gemelbet. Der jetzige entstand mehr als 100 Jahre nach Errichtung bes Altares. Sein Schema (Abbildung 2) zeigt einen Flügelaltar mit brei größeren

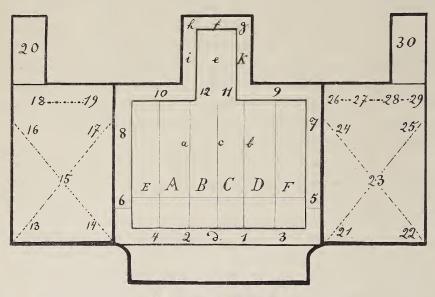

2. Schema des Antonius-Altares.

und zwei kleineren Holzstiguren. Die Figuren sind von reich geschnitztem Leistenwerk umgeben, worin der Stammbaum Jesse mit zwölf Königen aufsteigt. Er endet in Maria, die von zwei Propheten begleitet wird und auf die Gott Bater, von Engeln umgeben, herabsieht. Die Anordnung ist diese:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die wichtigsten Urfunden- über den Antoniusaltar finden sich im \* Rep. I. Nr. 695, 696, 701, 892, 1125, 1581; II. Nr. 48, 63, 136. — Bgl. \* Pels II. p. 78 u. 420.

Watt f

|        |           | enget n    | . ৩০          | 1 1.       | Enger g.  |            |        |
|--------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|------------|--------|
|        |           | Prophet i. | Mar           | ia e.      | Prophet k | •          |        |
| _      | König 10. |            | König 12.     | König 11   | . –       | König 9.   | _      |
| 8.     |           | A.         | В.            | C.         | D.        |            | 7.     |
| König. | E.        | €t.        | €t.           | ⊗t.        | € t.      | F.         | König. |
| 6.     | ⊗t.       | (Vict      | or a)   (Hele | ma c)   (H | eilige b) | E i n      | 5.     |
| König. | Sieron.   | Thomas.    | Dionys.       | Anton.     | . Magdal. | Apostel.   | König. |
| _      | König 4.  | David 2.   | Jess          | e d.       | Salomo 1  | . König 3. |        |

Mit mahrer Meisterhand ist das Holz an diesem Altare geschnitt. Der Rünftler verstand es, bem knorrigen Material Formen zu geben, in die es fich gerne fügt und die fich willig mit ihm vereinen. Die alten Holgschneiber vergaßen nie, welchen Stoff fie zu bearbeiten hatten. Darum murben bie Ausläufer ihrer Balbachine aftartig und ihre Fialen leichter und gelenkiger, als die der Steinmehen und Goldarbeiter, welche harteres und fproderes Material gliedern mußten. Biele, die heute "gothische" Altare zu liefern vorgeben, durften von den Alten lernen, daß es für Holzarbeiten nicht genügt, Baldachine und Tabernakel einer Rathedrale zu copiren. Diese oder jene Fialen und Profile konnen am Dom von Roln fehr icon fein, weil fie den fproben Stein bes Siebengebirges nach ben Grundsaten ber Gothit in vorzüglicher Beise behandeln, aber bennoch an einem Holzaltare unfünstlerisch und geschmaetlos werden. Sie hören bort auf, gothisch zu fein, weil nie und nimmer ein Meifter ber gothischen Runftepoche eine folche Fiale an feinem Holzaltar angebracht hätte. Magmert, Rosetten und Thurmchen begrunden nicht das Wefen der Gothik. Sie sind nur da gothisch, mo fie vernünftig bleiben. Bernünftig erscheinen fie nur, wenn ihre Formen fich bem Material anpassen. Niemand hat der edlen Gothik mehr geschadet und mehr dazu gethan, fie in Berruf zu bringen, ja fie Manchem zu verleiben, als die Schaar ber Dilettanten, die ohne Sinn und Berftandniß mit erborgten Formen fpielen und nach ihren ichablonirten Zeichnungen Gifen, Bolg, Stein und Gold unterichiebslos in Formen zwängen, die für einen bestimmten Stoff, nicht aber für jedes beliebige Material ober Surrogat paffen.

Die Hauptsiguren bes Kantener Antoniusaltares, ber Altarpatron und der hl. Dionysius, stehen in der Mitte des Schreines unter kunstwoll verzweigtem Astwerk, das zu Baldachinen verwächst. Die alte Kapelle des zuletzt genannten Heiligen, welche vor dem Südportal unter der Michaelskapelle erbaut ist, beweist, daß seine Verehrung sehr früh aus Frankreich herüberkam, wo man ihn als Apostelschüler und ersten Bischof von Paris verehrte. Die Legende erzählt, er sei um des Namens Jesu willen enthauptet worden und habe nach der Hinrichtung sein Haupt ausgehoben, in die Hände genommen und vor den erstaunten Soldaten eine Strecke weit getragen. Das Vild des Heiligen hat den Künstlern viele Schwierigkeit bereitet. Ihn stehend so darzustellen, daß der blutige Rumpf sich ohne Haupt zeigt, widerstrebt dem Schönheitsgefühl. Bilbeten

die Künstler den Heiligen in seiner vollen Gestalt und gaben sie ihm als Zeichen des Martertodes ein Evangelienbuch in die Hand, worauf das abgeschlagene Haupt gelegt war, das er für dieß Evangelium hingab, dann hatte der Heilige zwei Köpse. Dies mußte um so widersinniger erscheinen, je mehr beide nach einer Form gebildet wurden. Der Bildschnitzer des Kantener Altares vermied beide Klippen. Er stellte den Heiligen auf einen Sockel, etwas höher als die Figuren zur Nechten und Linken, und gab ihm sein Haupt so in die Hände, daß es fast in die Höhe der Häupter der nebenstehenden Bilder kommt. Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als ob der Heilige in etwas gebückter Haltung darzgestellt sei. Bei näherem Zusehen entdeckt man, daß er enthauptet ist; dann ist aber der Verstand schon so weit in Thätigkeit, daß er das Abstoßende einer enthaupteten Figur überwindet. Dieß wird ihm erleichtert, weil die blutende Wunde verdeckt ist.

Neben bem hl. Dionysius tritt ber hl. Antonius auf einen Drachen, um anzuzeigen, daß er alle jene Ansechtungen des Teufels siegreich übers wand, die auf den Altarflügeln in epischer Breite geschilbert sind.

Jesus hatte den Teufeln erlaubt, in die Schweine der Gerasener zu fahren und dieselben zu Grunde zu richten. Das Volk verallgemeinerte diese Thatsache und schrieb den bösen Geistern eine besondere Gewalt über solche unreine Thiere zu. Dann suchte es nach Hülfe und glaubte diese im hl. Antonius zu sinden. Der Heilige hatte die Teufel so oft besiegt und fern von den Menschen in der Einsamkeit, d. h. nach deutschmittelalterlichen Begriffen in hohen, einsamen Eichenwälbern gelebt, wo die ältesten deutschen Mönche sich niederließen und wo das Volk seine Einsiedler fand.

In den reichen Waldungen um Kanten trieben Tausende von Schweinen sich herum, wenn die Eicheln reiften. Vom Erfolge der Mast, die vielen Gefahren und Zufälligkeiten ausgesetzt war, hing das Vermögen mancher Familien ab. Daß somit die Landbevölkerung den hl. Antonius eifrig verehrte, kann nicht Wunder nehmen. Wurde dem Heiligen der Erfolg der Schweinezucht anbesohlen, so mußte der plastische Sinn der Zeit eines dieser Thiere unter seinem Mantel Schutz suchend darstellen.

Der Sifer des Volkes, dem hl. Antonius die Hut seines lebenden Sigenthums zu empsehlen, führte zu einer Sitte, die anfänglich auffällt, bei ruhigem Nachdenken aber rührend wird. Man hatte in manchen Städten und Dörfern, z. B. in Wesel, sogen. "Antonius-Schweine", deren Ertrag den Armen oder einer Stiftung zukam. Sie trugen eine Schelle am Halse, liefen

durch die Straßen und bettelten durch ihr Geläute um Nahrung, welche mitleidige Seelen ihnen hinwarsen, um den Zweck zu fördern, dem die Thiere dienten 1.

Als brittes Kennzeichen bes hl. Antonius bient ein großer Stab, ber ihn als Altvater kennzeichnen foll. Derfelbe läuft meift in eine doppelte Krücke aus. So wird er zum Tauftabe (T-Stabe), welcher vor= bem bei Bischöfen und Aebten öfters ben Birtenftab ersetzte. An jeden ber beiben Arme bes Antoniusstabes hängte man ein Glöckchen. Gines derfelben follte wiederum an die Bucht der Schweine erinnern, die in den Balbern eine Schelle trugen, um leichter wiedergefunden zu werben. Das zweite weist ben Beiligen als Batron ber Beftfranken aus. Ihre Rrankheit, im Volksmunde "Antoniusfeuer" genannt, zwang fie, sich burch Rlappern ober Läuten kenntlich zu machen, um die Gesunden vor Annäherung und Unftedung zu bewahren. Wenn man mit Gifer die Zeichen und Symbole der alten mythologischen Figuren aller Erdtheile ftudirt, weil sich baburch ein tieferer Einblick in die Gultur der Bölker erreichen läßt, bann sind sicherlich die Heiligenbilder des Mittelalters werthvoll, um bie Gultur unserer Boreltern gründlicher zu erfaffen, jener Bilbungs= ftufe, beren Früchte wir heute noch genießen.

Alle Figuren und Ornamente des Antoniusaltares sind vergoldet und bemalt. Vier Jahrhunderte lagerten ihren Staub auf die Farben ab, raubten dem Golde seinen Glanz und brachten einzelne Theile in Verlust. Trothem ist soviel erhalten, daß das Werk mit Leichtigkeit die alte Pracht und Würde wieder gewinnen kann, wenn es einem erprobten Meister zur Erneuerung übergeben wird.

Die Besprechung der Altarstügel muß zwischen dem dargestellten Gegenstande und der Art der Ausführung unterscheiden. Den Gegensstand nahm der Maler im Wesentlichen aus der Lebensbeschreibung, die der große Athanasius, der muthige Bischof von Alexandrien, verfaßte, und die schon zur Zeit des hl. Hieronymus in's Lateinische übersetzt worden war<sup>2</sup>.

Die Malereien beginnen auf der Evangelienseite in der äußersten Ece des Flügelbildes (bei 13 in der Abbildung S. 62). Dort steht ein feiner Jüngling unter dem vornehmen Eingangsthore einer thurmreichen Burg. Das bunte Barett sitz leicht auf seinem reichen goldigen Haare. Es ist

<sup>1</sup> Scholten, Cleve S. 239. 173. 555; Spenrath III. S. 41; Janffen, Geschichte des deutschen Bolfes I. S. 284. 293.

<sup>2</sup> Im Folgenden ist diese Lebensgeschichte nach der lateinischen Nebersetzung Acta SS. Jan. II. p. 120 sq. citirt, weil diese von den mittelalterlichen Künftlern benutzt ward. Die auf den hl. Antonius bezüglichen Stellen aus den Collationen des Cassian sind bei den Bollandisten p. 141 sq. abgedruckt.

Antonius. Eben kehrt er aus der Kirche heim, um der Mahnung zu folgen, die er aus dem Evangelium vernommen: "Geh' hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen." Einem Krüppel, der auf den lahmen Knieen herankriecht, reicht er ein Kleid, dem Blinden, den ein wohlgestalteter Knabe ihm zuführt, gibt er ein Goldstück, während ein armes Weib bittend ihre Hand ausstreckt, die sie nicht leer zurückziehen wird.

In der gegenüberliegenden Ecke der Tafel bildet (bei 14) ein Kloster in malerischer Weise das Gegenstück zur eben erwähnten Burg. Der Bau ist einfacher als das vornehme Schloß, in dem Antonius wohnte, aber doch mit künstlerischer Freiheit verziert. Vor dem Portale stehen vier Mönche in schwarzen Mänteln und dunkelblauen Kleidern: zwei ältere, der Abt und der Prior, mit großen Tonsuren, und zwei jüngere. Antonius, der all' sein Verzwögen hingegeben hat, kniet in liebenswürdiger Einfalt vor dem Abt und bittet um Aufnahme in's Kloster. Der Greis heißt ihn ausstehen, während die anderen Mönche voll Bewunderung auf den Bittsteller hinblicken.

Die historische Wahrheit ist freilich in bieser zweiten Scene nicht genügend beachtet. Der hl. Athanasius sagt (Nr. 6) ausdrücklich, als Antonius die Welt verließ, habe es noch keine eigentlichen Klöster gegeben. Bon einer Bitte, wie sie hier dargestellt ist, konnte also nicht die Nede sein. Die Idee bleibt indessen wahr; denn Antonius bat ältere Geistessehrer, seine Leitung zu übernehmen, und trat so in's Ordensleben ein.

Mit Meisterhand ift auf ber einen Seite bes Bilbes in Miene und Haltung der Bettler die Erwartung, auf der andern die Bitte des Antonius geschildert. Der Abt zeigt ruhige Bürde, der Prior einladende Freundlichfeit, und beide find boch fo kindlich naiv geschildert, wie ihre beiden jungeren Begleiter. Bettler, Rruppel und das arme Beib treten trot ihrer Lumpen und zerriffenen Kleider so ordentlich und reinlich auf, daß der Zweck eines folden Altarbildes gewahrt bleibt und ihre Armuth mehr angedeutet als bargestellt ift. Die vier Monche erinnern zwar an Gestalten, die man in alten Rlöftern fand, find aber doch fo veredelt und verklärt, daß fie zu Typen des reinsten Bohlwollens und bes heiterften Seelenfriedens merben. Das Geschick bes Malers verräth sich auch in ber Anordnung, womit er die beschriebenen Scenen gegenüberftellt. Er gibt jeder berfelben ein Bebaude als Rudhalt, öffnet die Thore der beiden Bauten gegen einander und führt vor den Gingangen rechts und links je funf Personen handelnd ein. Go bringt er beibe Scenen in's Gleichgewicht und verbindet fie durch die gleichartige Architektur und die gleiche Sauptperfon.

Die beiden Gebäude in den Ecken, Schloß und Kloster, sowie die eng gesammelten Gruppen geben dem Bilde eine feste Grundlage. Ueber ihnen ist in der Mitte des zweiten Planes, im Durchschnitt zweier Diagonalen, die dritte Scene angebracht (Nr. 15). Antonius betet mit ausgebreiteten Armen vor einem weiß gekleideten Engel. Der Heilige trägt die Kleidung der Mönche, die ihn ausnahmen, und lebt in der Büste. Dort wurde er, wie Cassian (Nr. 27) erzählt, eines Tages vom Ueberdrusse am einsamen Leben gequält. Er trat aus seiner Zelle hervor und sehte: "Herr, ich will meine

Seele retten, aber meine Versuchungen hindern mich. Was soll ich thun?" Da erblickte er einen Engel, der zuerst saß, dann arbeitete, zum Gebete aufstand, sich hinsehte zum Flechtwerke, sich wieder erhob zum Beten und zuletzt sprach: "Antonius, so mache es, und du wirst deine Seele retten."

Die folgenden Scenen liegen im dritten Plane und sind darum kleiner als die drei vorhergehenden. Um dieselben symmetrisch mit den vorhergehenden zu verbinden, hat der Maler sie in die Fortsetzung der beiden Diagonalen gelegt, welche aus den Ecken des Flügelbildes durch die dritte Scene aufsteigen. Stützten die Diagonalen sich in den unteren Eckscenen auf die wuchtigen Mauermassen der Burg und des Klosters, so gipfeln sie jetzt leicht in hochgewachsenen Baumkronen, welche die beiden Scenen des dritten Planes zur Rechten und Linken gegen den Nand der Tafel abschließen.

Die rechts liegende Scene (Nr. 16) zeigt die Zelle des Heiligen am Eingange eines Waldes. Er ist herausgetreten. Wilde Thiere stürzen auf ihn ein, greifen ihn an und zersteischen ihn mit den Krallen. Eines ist röthlich, das andere grünlich, das dritte bläulich gemalt, weil diese Farben zum Tone der Umgebung passen, die Thiere aber als Teufelslarven einer naturalistischen Behandlung keineswegs bedürfen.

Wer sich an solchen Teufelserscheinungen stößt, mag sich mit dem hl. Athanasius (Nr. 16 f. a. a. D.), dem hl. Hieronymus und mit anderen Schriftstellern auseinandersetzen. Alle, welche über das alte Mönchsleben schrieben, erzählen solche Vorkommnisse als Thatsachen.

In der gegenüberliegenden Scene (Nr. 17) tritt Antonius mit einem Altvater und zwei jungen Mönchen aus dem Waldesdickicht. Seine Begleiter schauen voll Verwunderung auf einen Zug Kameele, der ohne Führer und menschliche Leitung Körbe mit Brod, Fässer voll Wein und Ballen mit anderen Lebensmitteln herbeibringt. Die hier gemalten Kameele sind originelle Gebilde, Pferde mit langen Hälsen und kleinen Köpfen, die der Künstler nach dem Hörensagen sormte. Einige Leitthiere tragen stolz ihre Schellen am Halse. Lustig traben alle den Einsiedlern entgegen. Sie ärgern den Anatomen; den Aesthetiter reizen sie zum Lächeln. Zuletzt muß man sich doch noch über die Naivität der alten Künstler freuen. Der oberste, vierte Plan enthält zwei noch kleinere Bilder (Nr. 18 u. 19). Im erstern begrüßt Antonius in schwarzer Kleidung einen greisen Einsiedler, welcher in grauem Gewande aus dem Walde hervortritt, den Ubt Hilarion. Das folgende Vilden zeigt eine wasserreiche Gegend; der Teusel tritt zu Antonius hin, den er, wie Athanassius (Nr. 67) berichtet, auch in der tiesern Einsamkeit, wohin dieser sich zur rückgezogen hatte, nicht verschonte.

Das Flügelbild hat einen kleinen Auffatz (im Schema mit 20 bezeichnet), welcher der Mitte des Schreines gegenübersteht, in der (bei 11 und 12) zwei Könige das Bild Mariä (in e) emporheben, auf das Gott der Vater mit seinen Engeln herabblickt. Der Maler setzt sich zum Bildschnitzer in Parallele und zeigt, wie zwei Engel den hl. Antonius emporheben, während zwei Teufel ihn herabzuziehen suchen. Zu dieser Darstellung hat wiederum der hl. Athanasius den Vorwurf geliesert. Er erzählt (Nr. 85): "Einstens war Antonius

um 3 Uhr noch nüchtern und betete. Da kamen Engel und erhoben ihn gen Himmel. Zwei Teufel wollten ihn zurückziehen zur Erde. Die Engel fragten: "Warum thut ihr das?" Die bösen Geister antworteten: "Wegen seiner Sünden." Da entgegneten die Engel: "Wist ihr Sünden, die er beging, seit er sich Gott weihte, so nennet sie." Weil die Teufel keine zu sinden vermochten, mußten sie weichen."

Auf ber ersten Tasel lehnen die beiden untersten Scenen sich nach den äußeren Ecken des Rahmens hin (nach 13 und 14) an ein Schloß und ein Kloster an. In ähnlicher Art erhalten die untersten Scenen der zweiten Tasel in der doppelt dargestellten Zelle des Heiligen einen Rückhalt. Die Zelle ist in symmetrischer Gleichheit einmal in der linken und ein zweites Mal in der rechten Ecke so dargestellt, daß sie sich mit der Rückwand in die Ecken des Bildes verliert. Mit der Stirnseite tritt sie schräg in das Gemälbe hinein. Dieser Gleichklang beider Seiten hilft wiederum zum klaren Ausbau der neun Scenen, welche, in vier Reihen zu 2, 1, 2, 4 angeordnet, die Tasel füllen. Die sünf unteren stehen in Diagonalen, die vier oberen nebeneinander. Mit der Höhe nimmt der Maßstab ab.

In der ersten Scene kommt Antonius aus der offenen Thüre seiner Zelle. Drei hohe Frauengestalten treten vor ihn hin. Die erste trägt Kleider von Goldstoff, Pelzwerk und Purpur, eine goldene Halskette, einen hohen, mit tostbarem Geschmeide verzierten Kopfput und zeigt allen Glanz einer Königin. Eine ihrer Begleiterinnen ist älter, die andere jünger. Beide sind weniger reich, aber doch kostbar gekleidet. Alle treten so frisch, so unschuldig und naiv auf, daß man nicht begreift, warum Antonius seine Hände zur Abwehr erhebt. Aber der in Krallen endende Fuß der vornehmsten kennzeichnet alle als Verführerinnen.

Die Scene soll also eine der vielen Erscheinungen darstellen, in denen der Teufel, nach dem Berichte des hl. Athanasius (Nr. 10, 36 u. s. w.), unter reizender Frauengestalt den strengen Einsiedler zu verwirren trachtete.

In der gegenüberliegenden Scene steht der Heilige wiederum vor seiner Zelle. Dießmal erhebt er seine Hand zum Segen. Er will sich durch das Kreuzzeichen gegen einen Teusel waffnen, der in riesiger Gestalt vor ihm aufwächst. Antonius erzählte seinen Mönchen: "Einst klopste der Teusel an meiner Zelle. Ich trat heraus, sah einen Riesen, dessen Haupt dis zum Himmel reichte, und fragte: "Wer bist du?" Er antwortete: "Ich din Satan." — "Was willst du hier?" Er entgegnete: "Warum quälen nich Mönche und Christen? Sie lassen mir keine Ruhe. Ueberall werde ich vertrieben." Ich erwiederte ihm: "Obwohl du ein Lügner bist, hast du hier einen Theil der Wahreit gesprochen. Jesus wird dich ganz zu Grunde richten."

In diesen beiden untersten Scenen (21 und 22) sind die Versuchungen zur Sinnlichkeit und Eitelkeit geschildert. In der zweiten Neihe folgt die Darstellung der Versuchung zur Habsucht (23). Antonius findet auf einssamem Wege ein schön gearbeitetes Goldgefäß, läßt weder Liebe noch Verslangen nach Besitz in seine reine Seele ein, stößt mit dem Stabe das Gefäß um und sieht es in Nauch aufgehen.

In der ersten Scene der dritten Reihe (24) hat Antonius sich in jenes

Höhlengrab verborgen, von dem der hl. Athanasius im 16. Kapitel erzählt. Bier Thiere stürmen auf ihn los, die im 90. Psalm als Bilder der teufzlischen Angriffe genannt sind: ein Löwe, ein Drache, eine große Sidechse und ein Basilisk. Alle zerren, beißen und verwunden wiederum den Heiligen.

In der folgenden Scene (25) erscheint Antonius von Gott geheilt. Auf dem Wege zur Zelle, die freundlich aus dem Walde hervorschaut, liegt eine kleine, schwarze Gestalt im Grase, der Teusel der Unlauterkeit, welcher bittere Klage führt, daß Antonius ihn zu Boden geworfen habe. Auch diese feine Bersuchung zur Hoffart mißlingt, indem der Einsiedler spottend in seine Hatscht.

Die oberfte Reihe bringt vier kleine Scenen, für beren Erklarung ber bl. Athanafius keinen Unhaltspunkt bietet, die alfo aus anderen Buchern geschöpft find. Man fieht dort (bei 26) den vom hl. hieronymus in einer feiner drei claffifchen Lebensbeschreibungen fo meisterhaft ergählten Besuch bes hl. Antonius beim hl. Paulus. Gin Rabe bringt ein Brod für bie beiden Einsiedler, welche neben einem Felsen siten, worauf ein Baffertrug fteht. Gott ber Bater fieht voll Liebe und Wohlgefallen vom Simmel herab und nimmt den Dank feiner Diener an. Die folgenden Bildchen find wohl legen= darische Darftellungen einer Reise des hl. Athanasius zum hl. Antonius. Der Maler betont in ihnen die Symmetrie der Anordnung. hatte er in die un= teren Ecken der beiden Tafeln je zwei feste Bebaude hingestellt, so malt er hier (27) einen See, ber ein Gleichgewicht bieten foll gegen ben Teich, welcher fich an ber entsprechenden Stelle ber erften Tafel (18) findet. In ber Mitte bes Sees trägt ein Schiff einen Bischof und seine Begleiter. Giner berselben fteht vorn im Schiffe, indem er feine Arme zu einem Stern erhebt. Im nächsten Bilden (28) ift ber Bischof ausgestiegen und kniet vor ber Leiche bes hl. Antonius, über welche ber Stern fein Licht ergießt. Zwei Löwen naben fich berfelben, aus der fernen Bufte herbeieilend. Im letten Bilbchen (29) trägt ein Monch die heiligen Neberreste eiligst weg. Er will sie an einem unbekannten Orte begraben, damit der Bischof fie nicht nach Alexandrien ent= führe. Die Löwen begleiten den fliehenden Träger und wenden fich brobend gegen Athanafius um.

Im Auffațe (30) wird ber Tod bes Heiligen geschilbert. Man sieht ben Einsiedler "seine Füße etwas ausstrecken" und auf seiner Matte mitten im Sande der Büste verscheiden. Zwei Jünger beten neben ihm, einer mit ausgestreckten Armen, der andere mit gesalteten Händen. Gott Bater schaut von oben herab, und der Widerschein des himmlischen Lichtes verklärt das Antlit des Sterbenden (Athanasius Nr. 115).

Die unteren Abtheilungen ber geschlossenen Flügelthüren enthalten bie Bilder ber Altarpatrone: Antonius und Thomas auf der Evangelienseite, Magdalena und Dionysius auf der Epistelseite. Oben finden sich die Batrone

<sup>1</sup> Der bl. Athanafins erzählt (Nr. 11) eine ähnliche Geschichte. Der Maler scheint sich nach der golbenen Legende des Jakob de Boragine, Ausgabe von 1483, Nr. XXI, B gerichtet zu haben.

bes Stiftes, Victor und Helena. Der Maler hat diese Heiligen nicht statuarisch, sondern malerisch dargestellt, indem er sie miteinander reden läßt, wie es Bruyn auf den Bilbern des Hochaltares in verstärktem Maße thut. Um die Flächen zwischen den großen Figuren zu füllen, hat er in der obern Hälfte eines jeden Flügels je eine Scene aus dem Leben der Hauptpatrone des Altares angebracht. So sieht man auf der Epistelseite den hl. Antonius an einem Teiche, auf der Evangelienseite die büßende Magdalena, von sechs Engeln emporgetragen, damit sie die Freuden des Himmels verkoste. Neben dem Bilde des hl. Thomas kniet der geistliche Stifter dieses Altaraussaps, dessen Rame leider nicht bekannt geblieben ist.

Die Malereien der Außenflügel scheinen eine andere Hand zu verrathen als die der innern. Der hl. Antonius trägt auf ihnen den Taustab mit den beiden Glöckhen, während er auf den inneren Bildern nur mit dem einsfachen Krückenstade erscheint.

Der Inhalt ber Malereien bes Antoninsaltares mit all' biesen Verssuchungsgeschichten gefällt in unserer Zeit nicht mehr. Als Katholiken, ja als Christen müssen wir indessen, augeben, es widerstrebe der Vernunft nicht, daß Teusel in Larvengestalt zum Kampse gegen Menschen auftreten, die sich in die Wüste zurückziehen, um in heroischer Tugend Gott allein zu dienen. Die heilige Schrift und andere glaubwürdige historische Zeugnisse beweisen, daß die Versuchung im Paradiese nur ein erster Akt war, dem unzählige andere folgten.

Ob einige ber hier im Bilbe bargestellten geistigen Kämpfe in sichtbarer Art ober in geistiger Weise stattfanden, — das zu untersuchen liegt außer dem Rahmen einer Darstellung, die sich auf die kunstgeschichtliche und culturhistorische Bedeutung der Flügelbilder zu beschränken hat. Die Malereien zeigen die drastische Richtung des Mittelalters, welches die inneren Versuchungen in äußere Erscheinungsformen zu kleiden suchte und dafür in der Geschichte des hl. Antonius einen passenden Stoff gesunden zu haben glaubte. Wer die einzelnen Scenen durchgeht, wird zugestehen, daß der Maler die Erzählung des großen Athanasius mit poetischem Geschick verwandt und in Farben gesetzt hat, und daß seine Bilder das gläubige Volk zum Kampse gegen die Leidenschaften ermuntern mußten, weil auf diesen Flügelbildern in den Versuchungen jene Gedanken verkörpert sind, die im Herzen eines jeden Menschen ihr Echo sinden.

III. Nicht lange nach Bollenbung bes Antoniusaltares wurde ber sogen. Martyreraltar aufgestellt. Er ist der Königin der Martyrer, den Heiligen Christophorus, Erasmus, Georg und Bartholomäus und vor Allem den 10000 Martyrern gewidmet, welche im Morgenlande

gelitten haben sollen. An seinem Untersatz steht in einer ausgekehlten Leifte die Inschrift:

Servatori nro opt. max. Wesselus hotma. pptus Ressen. atq. senior in hoc templo cancus ad martyru. quas cernis memoriam dicavit iconas et [re(rum?) et reditus auctor anno 1525].

"Unserm besten und höchsten Heilande widmete Bessel Hotmann, Propst von Rees und ältester Canonicus bieser Kirche, zu Ehren der heiligen Martyrer die Bilder, welche du siehft, und ser stattete den Altar mit Grundbesitz und Renten aus. 1525]." 1

Der Altaraufsatz beginnt (bei I) mit dem Stammbaum Jesse, welcher durch zwölf Uhnen (1-12) bis zu Maria (13) aufsteigt. Reben Jesse



3. Schema des Marthreraftares.

stehen vier Propheten (14-17), zwei andere sind höher im Schreine angeordnet (18-19).

<sup>1</sup> Die eingeklammerten Worte sind in anderem Stile und auf andere Farbe gesichrieben, vielleicht weil die Dotirung des Altares erst nach seiner Vollendung geschah. Stiftungsbriese aus den Jahren 1524—1533 sind verzeichnet im \*Rep. I. Nr. 1821. 1833. 1834. 1837. 1854; II. Nr. 545. 560. 592. Lgl. \*Pels II. p. 428; \*Protocolla p. 192. Ueber die 10 000 Martyrer vgl. Scholten, Cseve, S. 403 f. Ihre Lezgende sindet sich in der Ausgabe der Lombardica historia von 1483 unter CLXXVIII.
— Zu der Darstellung des auf der Säule knieenden Heilandes, die sich auf diesem Altare sindet, ist der Holzschnitt des Germanischen Museums zu vergleichen. Essenwein a. a. D. Tasel 64.

Die weiteren Bildwerke des Altares zerfallen in drei, durch eine einsheitliche Idee zusammengefaßte Cyklen. Der erste erscheint bei geöffnetem Schrein. In sieden größeren Gruppen, zwanzig kleineren Figuren und sechs Flügelbildern zeigt er das Leben und Leiden Christi. Schließt man die Flügel, so geben die äußeren Walereien sechs Darstellungen, welche sich auf die hl. Wesse beziehen, in der Christus sein Leiden auf dem Altare erneuert. Die geschnitzten und gemalten Bilder des Untersatzes bilden den dritten Cyklus und zeigen in den Bildern der Heiligen und besonders der Martyrer, wie Christus geistiger Weise lebt und leidet. Christus ist somit der Centralpunkt, um den Alles sich gruppirt.

Die Mitte des Untersatzes füllt (im Schema bei a) eine Bufte. Sie enthält Reliquien eines ber 10 000 Solbaten, die unter hadrian ben Martertod erlitten haben sollen. Zu ihrer Ehre maren schon in älterer Zeit an vielen Orten, 3. B. in Soest, Kirchen und Rapellen errichtet. In ber zweiten Balfte des 15. Jahrhunderts kamen ihre Reliquien nach Gelbern; in Cleve baute ihnen ber Bergog eine Rapelle hinter bem Chore feiner Stiftskirche; ber Rolner Erzbischof hermann IV. von heffen († 1508) schrieb feiner Beift= lichkeit vor, ihr Fest am 22. Juni ju feiern. Daburch erklärt sich, warum bas Kantener Stift ihnen wenig fpater einen Altar weihte und in einer Gruppe (e) barftellen ließ, wie sie von ihren Benkern theils in Dornen und fpite Pfahle geworfen, theils getreuzigt werden. In ber gegenüberliegenden Gruppe (d) breben Benterstnechte bem heiligen Bifchofe Erasmus die Gingeweide aus dem Leibe, mahrend ein koniglicher Richter von feinem Throne Busieht. Zwei Statuetten (b und c) zwischen ben genannten Gruppen bringen die Bilber anderer Beiligen aus bem Solbatenftande, bes hl. Bictor und bes hl. Georg. Wurde ber hl. Erasmus als Patron jener Kranken verehrt, welche an schmerzlichen Unterleibsübeln litten, fo mard ber gegeißelte Beiland im 15. Jahrhundert um Befreiung von der Pest angerufen. Man sieht ihn barum auf einem der kleinen Flügel ber Bredella in einem fogen. Beftbilbe dargestellt. Mit ausgebreiteten Armen fniet er auf einer umgefturgten Saule, mahrend ein Engel ben Burpurmantel gurudichlagt, um bie fünf Bunden und die Streiche ber Beigelung zu zeigen. Neben ihm kniet (bei g) bie hl. Agatha, welche um Gulfe in Bruftleiden angerufen ward. Auf ber Epistelseite befindet sich ein anderes Bilb Chrifti (h), vor dem der Stifter des Altares betet (i), beffen Namen in einer Inschrift steht, die ihn umgibt. Wilhelmus Hynus hotma · cognomine dictus, canonicus eccle, ressensis ppsitusque obtulit hoc munus sanctis martyribus Chri.

"Wilhelm Hynus, genannt Hotmann († 15. März 1529), Canonicus der (Bictor=) Kirche und Propst zu Rees, widmet diesen Altar den heiligen Martyrern Christi."

Auf den äußeren Flügeln der Predella sind die Bilder der hal. Magdaz Lena, Anna, Christophorus und Helena gemalt. Gine Statue des hl. Chrizstophorus krönt die Spițe des Altares (in k). Da der Heilige das Jesuzkind auf seinen Schultern trägt, endet der Ausbau im Bilde des Herrn. In feinem fünstlerischem Takt ist das Centrum des Untersatzes durch eine feste Büste betont. Neben dieser stehen rechts und links leichtere Statuen, dann folgen auf jeder Seite je eine geschnitzte Gruppe und endlich je zwei Flügelbilder. So lösen sich die Darstellungen in dem Maße vom Material, wie sie sich aus der Mitte entfernen, sie enden zuletzt in der leichten Malerei der Landschaft.

Das Leben Christi ist in acht geschnittenen Gruppen bes Schreines (II-V und IX-XI) und sechs Gemälden der Innenseite der Flügel (VI bis VIII und XII-XIV) dargestellt. Die einzelnen Bilder zeigen folgende Personen und Ereignisse:

I. Jeffe mit vier Propheten,

II. Die Geburt Christi,
III. Die Beschneidung,
IV. Die Anbetung der heisigen Könige,
V. Die Opserung im Tempel.

VI. Die Gesangennehmung,
VII. Die Berspottung,
VIII. Ecce homo,
IX. Die Kreuzigung,
XI. Die Kreuzigung,
XII. Die Borhölle,
XIII. Die Grablegung,
XIV. Die Auserstehung.

Im Hintergrunde der Kreuztragung zeigen kleinere Schnitzereien hier den Sündenfall, welcher Christo sein Kreuz bereitete, dort die Vertreibung aus dem Paradiese, welche er durch seinen Kreuzweg ausselbet. Hinter der Grablegung erinnern zwei kleine Gruppen an das schönste Vorbild des Kreuzesopfers, an Abraham, der mit seinem Sohne den Verg hinangeht und, oben angelangt, in bereitwilligem Gehorsam sein Opfermesser zum tödtlichen Schlage erhebt. Die beiden Propheten in der Mitte des Schreines (18 u. 19) beziehen sich ebenso gut auf Christi Leiden, als auf seine Abstammung und Bestimmung, über welche die neben Jesse angebrachten (14—17) weissagten.

Auf der Rückseite seiner Flügel hat der Maler dann noch Bilder anzgebracht, welche an die unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers in der heizligen Messe erinnern sollen: auf der Außenseite von VI und XIV die Borzbilder der Wandlung und Communion, das Opser des Melchisedech und den Mannaregen, auf den den Ziffern VII, VIII, XII und XIII entsprechenden äußeren Flächen die Messe des hl. Gregor. Es ist dargestellt, wie der genannte Papst bei der Feier des heiligen Messopfers den Heiland in Mitte der Leidenswertzeuge erscheinen sah. Diese vor und nach 1500 außerordentlich häusig vorkommende Darstellung sollte das Volk an die wirkliche Gegenwart des Herrn im heiligsten Sacramente erinnern und seiner Andacht gegen "die

Waffen Christi" dienen, welche ja damals unter den mannigfaltigsten Formen abgebildet wurden 1.

Bezeichnen wir ben Inhalt ber Gemälbe mit lateinischen Buchstaben, ben ber Schnitzereien je nach ihrer Größe mit verschiedenen deutschen Buchstaben, so läßt sich ber Inhalt ber Bilder und Gruppen bes Martyreraltares in folgender Weise übersichtlich barstellen:

| Christophorus. |           |                         |                         |                          |                               |                |                         |                            |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| Ecce homo      |           |                         | König 11<br>König 9     | 2000 ETG. 1              | König 12<br>König 10          | Vor-           |                         |                            |
|                |           |                         | König 7<br>König 5      | Rreuzi=                  | König 8<br>König 6            |                |                         |                            |
| Ge-<br>fan-    | Ver-      | Krenz=<br>tra=<br>gung. | Rönig 1<br>Brophet.     | gung                     | König 4<br>König 2<br>Prophet | Rreuz= C       | Grab-<br>le-            | A u f-<br>e r-<br>s t e h- |
| nehm.<br>Chri- |           | Ge=<br>burt.            | Be=<br>schnei=<br>dung. | Jesse mit<br>4 Propheten | An=<br>betung                 | Opfe=<br>rung. | gung (<br>Chri-<br>sti. | ung<br>Chri-<br>sti.       |
| Christus       | . Magdal. | Erasm.                  | Victor.                 | Büste.                   | Georg.                        | Martyr.        | Stifter. (              | Christus.                  |

Wie gedankenreich ist solch' ein mittelalterlicher Altar; wie tief im Bergleich zu so manchem flachen, an Schatten und Inhalt leeren Erzeugnisse unserer vielwissenden und sich ihrer Kenntnisse rühmenden Zeit! In der Predella ist eine Reihe von Heiligen in der verschiedensten Art durch Gemälde und Sculpturen, im Brustbilde, in Figuren und Gruppen dargestellt. Fünf Bilder verherrlichen Maria, ihre Genealogie und ihr Aufetreten im verdorgenen Leben, neun Scenen geben den Höhepunkt und Triumph des Leidens Christi, das Alte Testament kommt mit seinen Propheten und Borbildern. Der ganze Neichthum der Darstellungen wird zusammengefaßt durch eine Grundidee, die des Leidens Christi in seiner Person, in seinen Heiligen und in seiner heiligen Meesse. Hunderte alter Altäre und Glasgemälde sind reich und tief wie dieser Altar, ja oft noch inhaltsschwerer und bedeutender. Die legendarische Schale der mittelsalterlichen Werke erscheint unserer Zeit nur zu oft ungenießbar, aber der Kern ist werthvoll und enthält fruchtbare Keime zu neuen Schöpfungen.

Anfänglich möchte man glauben, die Meifter des Martyreraltares müßten in Köln gewohnt haben, weil sich im Kölnischen, z. B. in Heismersheim und Süggerath, Altäre finden, die ihm so ähnlich sind, daß sie aus berselben Werkstätte herstammen mussen. Die Deutung des

<sup>1</sup> Cahier, Caractéristiques des saints, II. p. 553 s. Essenwein, Holzschnitte Tafel 9, 13 und 44.

Monogramms S. M., das unten auf einem Flügelbilde (g) sichtbar wird, ist schwierig. Darf man an Martin Stock benken, der nach Merlo um das Jahr 1556 zu Köln in der Abtei von Groß=St.=Martin als Maler und Dichter glänzte? Gchon deßhalb nicht, weil Münzen= berger, der beste Kenner mittelalterlicher Altäre, mit Sicherheit nachweisen zu können hosst, daß der Xantener Altar mit vielen gleichartigen aus den großen Antwerpener Werkstätten stamme.

Der Bilbschnißer hat von Anfang auf reiche Vergoldung und Malerei gerechnet. Er hat darum nur in Holz stizzirt, was die Farbe hervorsheben oder zurückschieben sollte. Bor der Polychromirung hat der Maler das Holzwerk mit Kreidegrund überzogen, den er leicht roth anmalte und dann erst vergoldete. Das Innere des Schreines erscheint durch den herrschenden Goldton wie ein letzter Ausläuser der großen mittelalterlichen Goldschmiedekunst und ihrer getriebenen Platten. Um den Goldsclanz der Haupttheile zu schärfen, sind Hintergrund und Futterstoffe tiefblau gehalten. Roth kommt nur wenig vor; die Fleischtheile haben ihren Ton; Leinwand und Spruchbänder sind weiß. Die Farben nehmen im Vergleich zum Golde nur geringen Raum ein, so daß dieses das Ganze beherrscht. Die Säume der Gewänder sind mit verzogenen Buchstaben, welche nur verzieren, nicht aber eine geheime Inschrift geben wollen, versehen, die Futtersstächen in der seinsten Art mit Strichen und Ornamenten in sast uneerschöpslichem Wechsel schattirt, meist mit Gold und Blau, selten mit Roth.

Figuren und Gruppen sind fräftig und individuest charafterisirt. Der Meister steht mitten im Flusse der Tradition und des Handwerks; dieser beherrscht ihn und erspart ihm die Arbeit der Ersindung. Trotzem bewahrt er sich als freier Bürger seine Selbständigkeit. Er arbeitet mit Lust und Liebe an seiner Aufgabe, ohne seine Laune einzuschränken oder die etwas derben Gestalten und Manieren seiner Freunde, die er täglich sieht, als Borbilder und Muster zu verachten.

IV. Der Marienaltar der Kantener Kirche ist in vielsacher Hinsicht seiner hohen Patronin würdig. In der Baugeschichte ist aus= führlich erzählt², daß er ursprünglich in der Krypta stand, im Anfange des 13. Jahrhunderts in den Westbau kam und von dort in das nördeliche Seitenchörchen versetzt werden sollte. Das Kapitel fand jenes Chörschen zu dunkel und wies dem Altar im Jahre 1449 einen lichtern Platz vor einer der Säulen des süblichen Seitenschissse an, wo er noch heute

<sup>1</sup> Merlo, Nachrichten, G. 471.

<sup>2</sup> Bangeschichte S. 49. 53. 68. 160 f. und in diesem hefte S. 59, 10.

steht. Die vor ihm liegenden Abtheilungen der Kirche (G und G2 im Grundriß) heißen schon in der Bursarie-Rechnung von 1455 "die neue Kapelle der allerseligsten Jungfrau".

Vor dem Marienaltar steht der eben beschriebene Martyreraltar, hinter ihm ein Agathaaltar, zu seiner Rechten erhebt sich der Lettner mit dem Kreuzaltar und den beiden Altären der heiligen drei Könige und der hl. Helena. Schon daraus erhellt, daß die Ausstellung der



4. Schema des Marienaltares.

Altäre der Victorfirche eine durchaus willfürliche ift. Ihre Pläte sind weit mehr durch die Zeit ihrer Entstehung als durch liturgische Gründe oder die Rangordnung ihrer Patrone bestimmt. Die Unregelmäßigkeit der Anordnung tritt besonders beim Marienaltare hervor, weil er nicht im Chore steht, ja nicht einmal auf der nördlichen Frauenseite geblieben ist, auf der doch die beiden Marienbilder des Mittelschiffes, sowie die Figuren der hl. Elisabeth und der hl. Helena sich besinden.

Bergleicht man das Schema des Marienaltares in der Abbildung 4

mit dem der Altäre des hl. Antonius und der heiligen Martyrer (S. 62 u. 71), so ist der Fortschritt der Anordnung unverkennbar. Die Altarslügel erscheinen im Antoniusaltare mit ihren rechtwinkligen Ecken etwas steif, im Wartyreraltare waren sie zu sehr zertheilt, hier sind sie gesammelt und absgerundet. Die Umristlinien des Aufsatzes sind leichter und gefälliger geworden und das Innere des Schreines ist harmonischer und einheitlicher getheilt. In allen drei Altären gehen die Ahnen Christi von dem unten in der Mitte ruhenden Jesse aus, sie füllen die aussteigenden Kandverzierungen und enden oben in einem Marienbilde, aber der Stammbaum Christi steht im Antoniusaltare kaum in irgend einem Zusammenhange zu den Bildern der sechs Heiligen, welche in ihm aufgestellt sind. Dagegen einen sich alle Gruppen und Gemälde des Marienaltares in einsachem und doch große artigem Gedankengang zu einem weltumfassenden Lobe der Gottesmutter.

Im Schema S. 76 sind die bedeutenderen Schnitzereien mit I-XV bezeichnet, die kleineren mit 1-13 und a-d, die klügelgemälde mit A-L. Den Mittelpunkt des Schreines bildete ein altes Gnadenbild der allerseligzsten Jungfrau (I), das heute leider durch ein werthloses neueres ersetzt ist, weil das alte in Staub zersiel oder weil sein Stil den Canonikern nicht mehr zusagte. Waren die Altarstügel in der Fastenzeit oder an Quatemberztagen geschlossen, so konnte man sie (L und K) doch vor dem Gnadenbilde öffnen und dasselbe sichtbar machen.

Bor dem Bilbe brannte Tag und Nacht eine Lampe, die dis heute nicht erloschen ist, weil man die Stiftung für ihr Licht aus den Stürmen der Revolution gerettet hat. Schon 1498 war eine Rente von zwei Goldgulden geschenkt worden, damit der Lehrer mit allen Lateinschülern von Mariä Reinigung dis zum Feste des hl. Victor jeden Abend um 5 Uhr hier das Lob Mariä singe. Im Winter fand eine ähnliche Feier nur an Sonn- und Feiertagen statt, damit die Kinder nicht an den Wochentagen im Dunkeln über die einsamen Straßen zu gehen hätten. Da in Eschweiler bei Aachen im Jahre 1466 eine ähnliche Stiftung gemacht wurde zu dem Zwecke, daß der Küster (der Offermann) an allen Samstagen des Jahres, in der Fastenzeit aber täglich, nach der Besperzeit am Muttergottesaltar "unserer lieben

<sup>1</sup> Koch, Geschichte ber Stadt Eschweiler, II. S. 47. Bei Erwähnung ber Aantener Schulzugend mag an die Grabschrift eines braven Stirtsgeiftlichen erinnert werben, ber sich besonders jener Knaben annahm, welche zum Priesterthum Anlage zeigten. Sie hängt im Umgange der Victorkirche und lautet:

Anno milleno quater et C semel X ter I si ju(n)gat herm(m)anus smacht tumulat(ur) · Festo germani que(m) tollat regio celi · P(res)b(yte)r hic fuerat beneficia missa tenebat Pastor egenoru(m) sed maxime clericuloru(m).

Die Inschrift ergibt den 28. Mai 1413. Ueber ihr steht die Gruppe der Kreuzigung.

Frau Lob mit seinen Schülern zu singen helsen solle", so scheint eine gleiche Einrichtung an manchen Orten bestanden zu haben. Es wäre lohnend, die Beispiele zu sammeln , weil sie nicht nur für die Geschichte der Marienverehrung, sondern auch für die Kenntniß der mittelalterlichen Schul-Einrichtungen Werth haben. Sangen die Lehrer mit ihren Schülern in der Kirche,
dann mußten sie die Lieder vorher einüben, Gesangstunden halten und wahrscheinlich deutsche Lieder vortragen lassen. Dechant Heimerich hatte bei der
Victortracht von 1464 den Refrain des von ihm gedichteten Hymnus für die
Schulkinder in's Deutsche übertragen; der deutsche Volksgesang war also zu
Kanten im 15. Jahrhundert in Uebung.

Das Gnabenbild steht zwischen zwei reichen Verzierungen, welche bas Innere bes Schreines in brei Theile zerlegen. Rechts und links sind Johannes und Magdalena (14 und 15) in kleinen Statuen aufgestellt und von je zwei Engeln begleitet, die zum Hofstaate der Gottesmutter gehören.

Unter bem Gnabenbilbe schläft Jesse (in II) zwischen seinen erlauchtesten Nachkommen, David und Salomo (III und IV). Die Randleiste beginnt (bei 1 und 2) mit zwei Propheten, wie im Martyreraltar zwei Propheten die Reihe der Könige eröffnen und im Antoniusaltar zwei das Marienbild begleiten.

Den Propheten folgen zehn Könige (3—12). Mit David und Salomo bringen sie die Zahl der Vorsahren auf die typische Zwölfzahl. Dieselbe Zahl findet sich an den Altären des hl. Antonius und der heiligen Martyrer. Oben krönt ein kleines Marienbild das Ende des Stammbaumes.

Die Predella ist von der prachtvoll geschnitzten Wurzel Jesse ausgefüllt. In ihren Berzweigungen sieht man zwei kleine Könige (a und a'). Sie bringen die Zahl der Uhnen auf 14 und erinnern so an die  $3 \cdot 14$  Vorsahren Christi bei Matthäus (1, 17). Neben diesen kleinen Königsbildern lehnen sich zwei Propheten (c und c') auf die Aeste; zwei Brustbilder, aus Blumen hervorwachsend, entrollen Spruchbänder, wodurch auch sie als Propheten gekennzeichnet sind (b und b'). Wie im Marthreraltar, umgeben also auch hier vier Propheten den Stammvater Jesse.

Schwer zu erklären ist das aus einem Blumenkelche hervorschauende Brustbild eines Bischoses (d). Der Kalkarer Marienaltar, welcher dem Kantener als Vorbild diente und von demselben Meister stammt, bietet den Weg zur richtigen Deutung. Neben Jesse sitzt dort Abraham, der große Stammwater Christi. An der andern Seite befindet sich eine Gestalt, welche durch ihre Priesterkleidung und durch eine vor ihr aus dem Burzelgeslecht wachsende Traube als Melchisedech gekennzeichnet ist. Man muß demnach auch in der kleinen Bischosssigur des Kantener Altares ein Vild des Melchisedech erkennen.

Wollte jemand in den kleinen Königsbildern (a und a') oder in den als Propheten gedeuteten Brustbildern (c und e') die Figuren Abrahams und Isaaks sehen, so würden wir keinen Einspruch erheben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In St. Johann Baptist zu Köln wurde 1483 eine tägliche Anbacht "vur unser liever Frauven Altair" gestiftet. Effer, Geschichte ber Pfarre St. Joh. Bapt. Köln 1885. S. 36.

Im Schreine find neben bem Gnadenbild acht tiefe Gruppen aufgestellt, welche folgende Scenen aus dem Leben der allerseligsten Jungfrau darstellen.

- (V.) Der Hohepriester weist das Opfer des hl. Joachim ab und hehandelt denselben wegen seiner unfruchtbaren She wie einen von Gott Verstoßenen. In einer Seitenscene ist die göttliche Cassation dieses Urtheiles dargestellt, die Begegnung unter der goldenen Pforte, wo Joachim und Anna sich mittheilen, daß der Engel ihnen eine Tochter versprach.
- (VI.) Die Geburt Maria. Bon geschäftigen Frauen umgeben, die das neugeborene Kind pflegen, liegt Anna in einem reichen Bett.
- (VII.) Maria, von ihren Eltern Gott geopfert, steigt die Stufen bes Tempels hinan.

(VIII.) Die Berkündigung durch Gabriel.

(IX.) Die Beimsuchung bei Glisabeth.

(X.) Zwei jüngere, reicher gekleibete Frauen und eine ältere folgen einem Manne, der tief herabwallendes Haupthaar und einen langen Bart trägt. Die ältere Frau hat einen Schleier, die jüngeren haben Müten; alle brei halten Kerzen in den Händen. Auf der andern Seite steht der als Bisschof gekleibete Hohepriester des Alten Bundes. Hinter ihm sieht man einen kräftigen Mann. Den hintergrund füllt ein Altar, auf dem die Schaubrode und der siebenarmige Leuchter neben Moses sichtbar sind, der also das Allersheiligste des Tempels sinnbildet. Man hat die Gruppe als Darstellung der Bermählung Mariä angesehen, indessen ist diese Erklärung aus drei Gründen unstatthast: einmal, weil ja die Heinsuchung und Berkündigung bei IX und VIII vorangehen, also die Zeitfolge geändert wäre; dann, weil Maria sehlt; endlich, weil die Kerzen, womit die Frauen sich nahen, bei einer Vermählung keinen Zweck haben. Die Gruppe bleibt ein ikonographisches Räthsel.

(XI.) Der Tod Mariä.

(XII.) Die Krönung der Mutter Gottes.

Auf der Innenseite der Flügel sind die sieben Freuden Maria (A bis H) gemalt, auf der Außenseite ihre sieben Leiden, die in der Fastenzeit zur Geltung kommen, wenn der Schrein geschlossen wird. Die Anordnung im Einzelnen war folgende:

Innenseite:

A. Die Berfündigung Maria.

B. Die Geburt Christi.

C. Die Unbetung ber hl. brei Ronige.

D. Die Auferstehung Chrifti.

E. Der auferstandene Beiland;

F. Die allers. Jungfrau, welche sich über ben Erstandenen freut.

G. Die Simmelfahrt Chrifti.

H. Die Sendung des Heiligen Beistes.

I. Die allerseligste Jungfrau,

K. Die hl. Anna.

Außenscite:

Die Flucht nach Negypten.

Chriftus im Tempel.

Die Rrengtragung.

Die Krenzabnahme.

Der Gefreuzigte mit Magdalena;

Maria, Johannes und die andere Maria.

Die Rlage über Chrifti Leiche.

Die Grablegung.

Der Schmerzensmann, unter bem Rreuze stehend.

Die Schmerzensmutter mit bem Schwerte im Herzen.

Auf der Mitte des Schreines thront Maria (XIII). Zur Rechten kniet (XIV) ein älterer, vornehm gekleideter Mann, hinter ihm richtet eine edle Frauengestalt sich hoch auf und weist zu dem eben genannten Marien-bilde empor. Auf der andern Seite zeigt ein Engel dasselbe Marienbild einem jüngern schreibenden Manne (XV).

Ernst aus'm Weerth erklärt die drei Bilber also: "Die Handbewegung der Frau, zu der auf der Spize des Altares befindlichen Jungfrau hinzweisend, und die dorthin zum Gebete gewendeten Blicke des Mannes lassen keinen Zweisel darüber obwalten, daß der Knieende der Mutter Gottes diesen Altar aus Dankbarkeit für die Genesung eines kranken Beines, wahrscheinlich nach einem vorherigen Gelübbe, stiftete."

Neber Anlage, Technik und inhaltliche Bedeutung der beiden Marienaltäre von Kalkar und Kanten, die nach Zeit und Ausführung zusammengehören und einer "Richtung", einer Schule entstammen, urtheilt derselbe Kunstschriftsteller dann weiter:

"Kaum dürften jemals Werke in Holz geschnitzt sein, die bei so riesiger Ueberwindung technischer Schwierigkeiten, wie die Stammbaumwurzel sie darbietet, soviel großartigen Schwung und Kühnheit, soviel Wahrheit und Schönsheit der Form erreichten. Dabei war keine Idee zu gestalten, kein Gedanke correct, schön und seinem Inhalte gemäß zu verkörpern; es galt nur, die Formen der Naturwelt zu beherrschen, und da das das Ideal der Nichtung war, so sinden wir dieselbe auch in dieser Arbeit auf ihrer Höhe."

Es ist gefährlich, gegen ein Werk mittelalterlicher Kunst den Vorwurf der Ideenarmuth und Geistlosigkeit zu erheben, doppelt gefährlich, wenn es sich um einen Altar der Kirche von Kalkar handelt. Hochgebildete Doministaner haben großen Einfluß auf das Kunstleben jener Stadt ausgeübt und ohne Zweisel durch ihren Nath bei der Auswahl der Gruppen mitgewirkt. Die Kantener Stiftsgeistlichkeit konnte im Ansange des 14. Jahrhunderts wohl zugeben, daß die Steinmehen an den Sockeln der Chorfiguren und über den Thürsteinen des Umganges ihrer Laune freies Spiel ließen und inhaltzlich unbedeutende Bilder meißelten. Durste sie den Schmuck ihres Marienaltares Leuten überlassen, die nicht daran gedacht haben sollen, eine "Idee zu gestalten" oder "einen Gedanken correct, schön und seinem Inhalt gemäß zu verkörpern"?

Aus'm Weerth, dessen Verdienste um die rheinische Kunftgeschichte rühmend anzuerkennen sind und dessen Ansicht hier nicht mit Nennung seines Namens bekämpst würde, wenn nicht seinem Werke eine bahnbrechende Bedeutung zukäme, sieht in der Gruppe XIV oben auf dem Marienaltare einen Mann, "der auf eine entblößte Stelle seines Beines zeige und hinter dem eine Frau in niederländischem Costüm des 16. Jahrhunderts sich besinde". Er hat weiterhin in den beiden Figuren "wahrscheinlich ein Ehepaar" erkannt, das diesen Altar "aus Dankbarkeit für die Genesung eines kranken Beines" ansertigen ließ. Seine Deutung kann jedoch schon deßhalb nicht richtig sein, weil der Mann gar keine "entblößte Stelle" an seinem Beine hat. Die Falten seines Kleides legen sich so, daß sein Knie unter ihnen hervortritt.

Weiterhin ist die Frau, welche ihn auf Maria hinweist, als Lehrerin, nicht aber als Gattin dargestellt. Durch Flügel, welche an ihrer Haube angebracht sind, wird sie als Seherin gekennzeichnet. Der Jüngling in der gegenübersstehenden Gruppe stellt den heiligen Evangelisten Johannes dar, welcher das in der Verbannung zu Patmos versaste Buch der Geheimen Offenbarung schreibend vor sich hinhält. Neben ihm steht ein Engel, der auf das Mariensbild hinzeigt, welches den Altar krönt. Er vermittelt also dem Apostel die Offenbarung von dem mit der Sonne bekleideten Beibe, unter dessen ber Mond liegt und dessen Haupt zwölf Sterne krönen.

Der Parallelismus der beiden Gruppen XIV und XV und ihre klare Beziehung zum Marienbilde (XIII) verlangt offenbar, daß der ältere knieende Mann, hinter dem die Seherin als Lehrerin steht, ein Gegenstück zum apokaslyptischen Seher bilde. Der Künstler muß Inhaltreicheres bieten als ein Ehepaar, das den Altar geschenkt haben soll. Ein solches Ehepaar hätte nach der mittelalterlichen Ikonographie unten im Altare seinen Platz gefunden. Oben auf die Spize des Altares paßt nur das Bild eines Heiligen oder einer Person, welche den Heiligen oder den Propheten gleichgestellt wird. In Wirklickeit ist dort nichts Anderes dargestellt, als die Sibylle von Tibur, welche in einem prophetischen Bilde dem Kaiser Augustus die Gottesmutter gezeigt und ihn zur Erbauung eines Marienaltares an der Stelle der Kirche Ara coeli in Kom bewogen haben soll.

Augustus, dem eine Sibylle den kommenden Erlöser und seine Mutter zeigt, beschäftigte die niederländischen Künstler um das Jahr 1500 oft. Er sindet sich z. B. auf einem Bilde eines van Eyck, das aus Ppern stammt, auf einem Flügelaltar des Rogier van der Weyden aus Middelburg, jett in Berlin, auf einem Gemälde des Städel'schen Instituts in Frankfurt von Diericks. Auch in Italien war die Darstellung beliebt, wie Gemälde von Peruzzi, Garosalo und Tizian beweisen. Das alte Basrelief in der Kirche Ara coeli zu Rom ist vielleicht der erste Versuch, diesen Stoff künstlerisch zu verwerthen. In Kalkar ist Augustus mit der Sibylle zweimal dargestellt: auf dem Alkar der sieben Schmerzen Mariä in einer Gruppe, die der Kanstener völlig gleich ist, und auf den Flügeln des Hochaltares.

Trotz des häufigen Vorkommens des in Rede stehenden Gegenstandes ist Wolff der erste, welcher die Gruppen von Xanten und Kalkar richtig deutete. Ein Holzschnitt der Nürnberger Chronik von Schedel hat ihm das rechte Verständniß vermittelt 1.

Nachdem der Sinn der einzelnen Gruppen festgestellt ift, erscheint

<sup>1</sup> lleber die angeführten Bilber der Sibullen vgl. Schnaase, Kunstgeschichte, 2. Aufl. VIII. S. 125. 149. 187. 229. 421; Lübke, Kunstgeschichte, Bb. II. S. 282; Jameson, Legends of the Madonna, p. 196 ss.; Bolff, Kalkar, S. 28; Aus'm Weerth, Kunstdenkmäler, I. S. 28 und 44; II. S. 5; III. S. 38, wo auch Augustus und die Sibylle auf dem "Triumphbogen" zu Siersborf als Donatoren gedeutet werden. In einem von Schlosser aus dem Niederdeutschen übersetzten Liede (Die Kirche in ihren Liedern, II. S. 137) heißt es:

die Anordnung dieses Altares großartig. Anstatt zu sagen: hier war keine Idee zu gestalten, kein Gedanke correct, schön und seinem Inhalte nach zu verkörpern, muß man eingestehen, wir haben hier einen Ideenreichthum, welcher der kunstvollen äußern Form vollkommen entspricht.

Die Poesie des mittelalterlichen Mariencultes sammelt die ganze Welt um ihre Königin, die Vertreter der Heiden, der Juden und der Christen. Augustus und die Sibylle, Jesse und seine Nachkommen, Joshannes und sein Engel vereinigen sich, um Maria zu verherrlichen. Zu ihrem Lobe beruft der Künstler den Kaiser von Kom, die Könige von Juda, die Sibylle von Tidur, die Propheten des Alten Bundes, Apostel und Engel. Er zeigt, wie die Zeugen des Alten und Neuen Bundes übereinstimmen und der eine Geist der Prophetie Alle und Alles hinleitet auf Christus und seine Mutter.

Die geschnitzten Gruppen bes Schreines preisen Maria's Leben, die Innenflügel erzählen von ihren Freuden und die Außenseite von ihren Leiden. Kann man durch die Verbindung von Malerei und Plastit auf dem kleinen Raum eines Altares einen großartigern Jdeenkreis eröffnen, Künstlern eine gehaltreichere Ausgabe bieten?

Der Inhalt der auf dem Marienaltare dargestellten Bildwerke läßt sich übersichtlich zusammenstellen in einer Tabelle, welche sich auf der folgenden Seite findet und worin die Gemälde wiederum mit lateinischen Lettern bezeichnet sind, die kleineren Figuren aber auch im Druck kleiner erscheinen.

Welche Meister haben biesen nach Inhalt und Darstellung so her= vorragenden Altar verfertigt? Eine genaue Untersuchung der Schnitze= reien des Schreines und der Predella zeigt eine verschiedene Behandlung und Auffassung. Die Blätter sind am Wurzelstock um Jesse, David und

> Von Sternenglanz eine Krone Die trägt sie wohlgethan: Es sah sie auf bem Throne Der Kürste Oktavian

In himmelschöner Wonnen, Bekleibet mit ber Sonnen; Ihr Fußschemel war der Mond.

P. Dreves theilte mir solgendes Gebicht aus dem Codex Pragensis M. VI. B. 24 mit:

Octaviano
Imperatore Romano
Parit puella
Solis clausa cella
Ulnis ferens infantem
Jubilantem

Signantem
Orbis creatorem.
Romae pacis templum
Destruitur,
Quo innuitur
Rumpi profana;
Rivus divus olei

Defluit
Et struit
Tiberi;
Vineti
Engeddi
Vis floruit.

Statt parit lies: paret = apparet, statt Tiberi: Tiberim.

Salomon besser stilisirt, als bei der im Nande aufsteigenden Reihe der Könige. Die Ornamente der Gewölbe sind über der Abweisung Joachims und der Geburt Maria (V und VI) gothisirende Fächergewölbe, die

| und                                                                       | oer                                                                                              |                                                                                | Geburt                                  |                                               | wearia        |                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------|
|                                                                           | Maria.                                                                                           | Jungfrau                                                                       | L. Die s.                               | C. Die hl.                                    | E. Maria.     |                       |        |
| 10.11                                                                     | A. Verkünd.                                                                                      | Jungfrau / der Hirten.                                                         | B. Anbet.                               | drei Könige.                                  | Ť             |                       |        |
| Propheten. II                                                             | Prophet. 1                                                                                       | Sönig 3. V                                                                     | König 5. VI                             | König 7.                                      | :             | Sibylle.              | ,      |
| I. David. Ki                                                              | V. Zoachim.                                                                                      | I. M. Geb.                                                                     | I. Opserung.                            | :                                             | König 9.      | König 11.             |        |
| 2 Propheten, III. David. gönig. II. Zeffe. König. IV. Salomo. 2 Propheten | Maria.   A.Verkund.   Prophet. V. Soachim. Maria. VIII. Berkundig. Prophet. (H. Pfingstf. (Anna. | frönig 2. VI.M. Geb. Soh. Statue Mag. IX. Heinfuch. König 4. Himmelf. (heilige | I.                                      | C. Die hl. drei Könige. Rönig 7 XI. Tob Maria | XII. Krönung. | Maria 13.             | Maria. |
| . IV. Salomo.                                                             | VIII. Berfündi,                                                                                  | IX. Heimsuch                                                                   | X. Bermählg. König 6. G. Christi K. Die | :                                             | König 10.     | König 12.   Johannes. |        |
| 2 Propheten.                                                              | g. Prophet.                                                                                      | · König 4.                                                                     | 3- König 6.                             | König 8.                                      | :             | ohannes.              |        |
|                                                                           | H. Pfingstf.                                                                                     | Himmelf.                                                                       | G. Christi                              | Rönig 8. D. Auferstehung.                     | <i>ح</i> م    |                       |        |
|                                                                           | Anna.                                                                                            | heilige                                                                        | K. Die                                  | tehung.                                       | { F. Jesus.   | 1                     |        |

Deckenverzierungen über ben anderen Gruppen, sowie die übrigen Ornamente nehmen immer mehr Renaiffanceformen an. Der Faltenwurf ist in ben Gruppen V, VI, VII, X, XI und XII alterthümlicher, als in VIII und IX, wo die Gewänder theils bewegt flattern, theils, wie in den Figuren der Umrandung, eng am Leibe anliegen und die Glieber durchscheinen laffen. Wenigstens zwei Meifter find bier thätig gewesen, vielleicht noch mehr. Das fann nicht auffallen, sobald man ben Altar als Werk einer Werkstätte ansieht, in der mehrere Rünftler in Freiheit thätig waren. Es scheint nun sicher, daß ber Marienaltar von Kanten gleich bem Marienaltar zu Cleve und bem Ralfarer Altar der sieben Freuden vom Meister Beinrich Douvermann geschnitt ift.

Mester Henrick die beeldensnyder arbeitete 1510—1515 am Marienaltare von Cleve, ber nur brei Gruppen hat. Aus bem Untersat mächst ber Stammbaum Jesse in ber Kehle bes Schreines bis zur Spite bes Ganzen auf.

Von Cleve zog Douvermann um 1515 nach Kalkar. Dort verfertigte er seinen zweiten Mariensaltar, ber schon reicher wurde. Das Innere erhielt sieben Gruppen. Die Sibylle und der Versassen den obern Kand. Um 1536 stellte Douvermann seinen dritten Marienaltar in Kanten auf. Die Gruppen sind auf acht erhöht, zeigen aber Scenen, die von denen des Kalkarer Altares verschieden sind. Der dortige Altar war nämlich ausschließelich den sieben Schmerzen Mariä gewidmet,

während der Kantener das Leben, die Freuden und die Leiden der Gottes= mutter umfaßt.

Daß der Meister sich mit der Zeit weiter entwickelte und technische Fortsichritte machte, liegt auf der Hand. Gerade in dieser Hinsicht ist das vers

gleichende Studium der drei Altäre belehrend. Im Untersatz seiner Altäre trennen sich die Blätter immer mehr vom Burzelstocke, die Gewänder verslieren Schnitt und Faltenwurf des gothischen Stiles. Im Altare von Cleve herrscht die Gothik noch, die Renaissance siegt in Xanten.

Douvermann hatte nach Ausweis der Kantener Rechnungen einen Sohn Johann, der schon im Jahre 1536 wie sein Bater "statuarius" (Bildhauer) genannt wird. Derselbe wird also am Altare von Kanten mitgearbeitet haben. Da die strenger stilisirten Theile höhere Meisterschaft beweisen, dürsen sie wohl dem Bater, die übrigen dem Sohne zugeschrieben werden.

Die drei von Douvermann hergestellten Altäre sind ohne Farbe geblieben. Man hat behauptet, die Bolychromie sehle auf solchen Altären, weil das Geld nicht ausgereicht habe, und hat darum vor einigen Jahrzehnten die Mittel beigebracht, um den Clever Marienaltar in Farbe zu setzen, "was sein Stil durchaus fordere".

Freilich kam die Polychromirung im 16. Jahrhundert sehr hoch zu stehen, weil man sie Künstlern anvertraute und Gold oder theure Farben nicht sparte. Es ist aber kaum glaublich, daß fast zur selben Zeit in Cleve, Kalkar und Kanten nach Herstellung der Alkäre das Geld zur Bemalung gesehlt habe. Gar viele Alkäre jener Zeit sind nie in Farbe gesetzt worden; der Kantener Alkar aber hat eine theilweise Bemalung, welche zeigt, daß man für immer auf weitere Färbung verzichten wollte. Die Lippen der in ihm dargestellten Personen sind roth angemalt und die Augensterne durch dunkle Flecken angedeutet 1. Endlich zeigt das kräftigere Material, Eichenholz statt des früher gebräuchlicheren Lindenholzes, daß dessen Natursarbe zur Geltung kommen sollte.

Biele Bildhauer jener Zeit setzten sich in Gegensatz zu den Malern, wollten selbständige Werke schaffen und huldigten einer neuen Richtung, welche dem reichen Farbenwechsel der gothischen Bolychromie widerstrebte. Unbedingt lobenswerth war diese Neuerung nicht, aber die Douvermann'schen Altäre würden doch durch eine Polychromie leiden. Es steht darum zu hoffen, daß der Kantener Marienaltar nicht durch eine "Restauration" in ein fremdes, buntes Kleid eingezwängt werde.

Nur die einfacheren Gruppen der Verkündigung und der Heimsuchung, welche nicht mehr als zwei Personen enihalten, sind an dem in Rede stehenden Altar aus einem Holzstocke hergestellt. Meist sind einzelne Theile der Gruppen, oft einzelne Personen für sich geschnitzt und mit Pslöcken auf die aufsteigende Bodensläche befestigt, aber nicht angeleimt. Hintergrund, Seitenwände und Deckendecorationen über den Gruppen sind immer aus besonderen Stücken gearbeitet. So sind z. B. in der Gruppe der Abweisung Joachims

<sup>1</sup> Kurfürst Morit von Sachsen beauftragte den Künstler, welcher sein Grabmal zu Freiberg herstellen sollte, "daß man an den Bildern nur die Augen und meuler mit ihren naturlichen Farben anstreichen und sonst gar nichts mit Farben daran schmieren solle, außerhalb was verguldet werden mus", damit nicht "das gantze werd verstellt und verunadelt würde" (Kunstchronif, 1884/85. S. 8).

wenigstens fünf verschiedene, nur lose nebeneinander gesetzte Theile zu unterscheiden (je einer für die Figuren zur Seite, je einer für die beiden Mittelsfiguren und einer für den Altar), welche in die selbständig gearbeitete Umzgebung hineingestellt sind. Diese Theilung der Arbeit erleichterte dem Künstler seine Ausgabe, erlaubte ihm tieses und vollrundes Ausschneiden, ersparte viel Material und schützte vor dem Neißen, das bei größeren Holzblöcken so schwer zu vermeiden ist.

Die Flügelgemälbe bes Marienaltares sind jünger als die Schnitzereien. Aus den bei Bels erhaltenen Nachrichten ergibt sich, daß sie von Rudolph Loesen aus Antwerpen um 1555 gemalt wurden, der 36 Goldzulben, ungefähr 75 Xantener Mark, als Honorar erhielt.

Der Name eines Malers aus Antwerpen eröffnet eine weite Aussicht; benn er zeigt ein neues Kunstcentrum an, das neben Köln und Wesel oberhalb Kanten, und neben Harlem, Cleve und Kalkar am untern Rheinlaufe, dem Stifte seine Kunsterzeugnisse sandte. Bereits Seite 75 ist desselben Erwähnung gethan.

1513—1529 hatte Antwerpen burch Weister Abrian van Overbeeck die bedeutenden Altäre der hl. Anna und des hl. Joseph für das nicht weit von Xanten liegende Kempen geliefert und so eine Concurrenz gegen Kalkar eröffnet. Die Baurechnungen werden zeigen, wie es die Obershand gewinnt und der Kirche des hl. Victor eine Neihe von Altären und Bildern sendet.

V. Die beiben oben beschriebenen Altäre ber 10 000 Martyrer und ber Mutter Gottes sind reich mit Gruppen ausgestattet und steigen hoch

<sup>1</sup> Ueber die Malereien des Marienaltares schreibt \* Pels II. p. 85: "Pro pictura duarum januarum altaris B. M. V. solvit Mag. Rudolphus de Wesalia 36 goltg. anno 1557." Dagegen gibt Scholten (Baurechnungen, S. VIII) bie Notiz: "Anno 1553 pictae sunt tabulae altaris B. Mariae virginis per Rudolphum de Antverpen condictum Loesen, existente magistro fabricae Everardo Maess." Da Maeg jowohl 1553 a's 1557 Fabrifmeifter war, läßt fich aus feiner Umteverwaltung die richtige Jahreszahl nicht ermitteln. Möglicherweise wurden bie Flügel 1553 bestellt und 1557 mit bem Gelbe, bas ein Rudolph von Befel ber Bictor= firche schenfte, bezahlt. Bielleicht ift aber auch die Rachricht bei Bels zu emendiren in: solvitur Mag. Rudolpho, fo bag Loefen von Antwerpen fich um 1557 in Wefel aufgehalten hatte. Die Contracte über die Altare von Rempen find in den Annalen des historischen Bereins für den Riederrhein XXV. S. 208 ff. abgedruckt und er= läutert. Für bie frühen Beziehungen bes Rapitels zu Untwerpen fprechen zwei Stellen der Thesaurarie-Nechnungen. 1462. "Feci per Nicolaum Kremer Antverpiae comparari tapeta ante summum altare in choro reponenda 13 flor. Ren." -1564. "Curavi per Bernardum Duyden civem Antverpiensem 8 ulnas roet gebluympt karmesyn damast, quamlibet ulnam pro 3 flor. brabantinis, et flor. vd 21 stuv. brab., fac. 35 mrc."

auf. Drei spätere gothische Altäre der Victorkirche gehen auf das System des Antoniusaltares zurück, dessen Schrein nur Statuen enthält, mindern aber die Zahl der größeren Statuen auf drei herab.

Abbildung 5 zeigt das Schema des ersten dieser Altäre. In seinem innern Raume sind (bei A, B und C) die Bilber des Apostels Watthias, des Papstes Cornelius und des Bischoses Servatius aufgestellt. Unter dem Bilde des Hauptpatrones hat (in 1 und 2) die Verkündigung jene Stelle eingenommen, an der Zesse in den drei vorher beschriebenen Altären schläft. Hier ist also nicht mehr der menschliche Stammbaum Christi betont, sondern seine wunderdare Empfängniß vom Heiligen Geiste. Auf der Mitte des Schreines thront (bei 11) das Vild des Erlösers. Im



5. Schema des Matthiasaltares.

Rande (in 3—8) und an den Mittelfäulen standen zehn kleinere Statuen, von denen sechs verloren gegangen sind. Erhalten blieben ein Bischof (in 5), die hl. Magdalena (in 6), der hl. Jacobus (in 7) und der hl. Rochus (in 8). Wandernde Antiquitätenhändler — Juden, sagt das Volk — haben die immer geöffneten Kirchen des Niederrheines stark ausgeraubt.

Das Copialbuch bes Altares erzählt in der naivsten Weise, wie zwei Stifterinnen den Altar mit Nenten und Geräthen ausstatteten:

1520. "Beiltken (Sibylla) van ber Schürkollick und Mechtelb Ingelait, Geschwister, gaben zwei kupferne Leuchter mit drei Urmen und mit zinnernen

Pfeisen, worauf man Wachskerzen setzt. Diese Leuchter sollen auf dem Altar stehen und bleiben. Außerdem schenkten sie einen kupfernen, ehedem in ihrem Zimmer befindlichen Kronleuchter (en metale hangende Kroen), der vor dem Altar hängen soll."

1523. "Was nach Vollstreckung des Testamentes der Beiltken übrig bleibt, soll für die Vollendung eines neuen Schreines auf dem neuen Altare hingegeben werden. Auch vermacht sie einen neuen Kelch mit Zubehör, Alben und Kaseln, die sie anfertigen ließ. Item hat Beiltken ihre beiden Ohrzgehänge und ihren kleinen goldenen King geschenkt. Man soll diese Goldzsachen verkaufen und vom Erlös ein Bild auf den neuen Altar machen lassen."

1525 war der Altar der Hauptsache nach vollendet, aber noch nicht geweiht. Erst 1531 wurde er polychromirt und mit Altarflügeln verssehen. Darüber berichtet die Baurechnung also:

1531. "Item erstens dem Maler Theodorich (Scherre von Duisburg) für die Bemalung des Altares 30 Goldgulben, jeden zu 37 Beißlingen. Für dieß und für die Firnisirung (pro expoliatione) des Altares und des Bilbes der Mathiasvikarie zahlte ich ihm auf Besehl des Herrn Dechanten, des Patrones des Altares, alles in allem 48 Mark 3 Solidi 3 Heller, die Mark zu 33 Heller.

Item beim Abschluß der Uebereinkunft über die Malereien (pro vinicopio) 13 Quart Wein, das Quart zu 28 Heller. Macht 1 Mark 3 Solibi 18 Heller.

Item für die beiden Bilber der Verkündigung der allerseligsten Jungsfrau (die unten bei 1 und 2 in der Mitte des Altares stehen) dem Heinrich van Holt (dem Bilbschnitzer von Kalkar) 3 Philippsgulden, den Gulden zu 32 Weißlingen, und seinem Sohne (der die Vilder brachte) 5 Weißlinge und 2 Quart Wein zu 22 Heller. Macht zusammen 4 Mark 6 Solidi 20 Heller.

Item bemselben (van Holt) für das Bild des Erlösers (das bei 11 oben auf dem Schreine steht) und für zwei kleine Bilder (im Schreine) noch 2 Philippsgulden, zu 33 Weißlingen, und seinem Sohne 7 Weißlinge und 1 Quart Wein zu 20 Heller. Macht zusammen 3 Mark 16 Heller.

Die Summe der Ausgaben beträgt zusammen 57 Mark 5 Solidi 12 Heller (die bezahlt wurden durch den Fabrikmeister Gerard von Haffen)."

1544. "Item für einen Schlüssel zum Schreine (capsa) bes Mathiasaltars 31/2 Solibi.

Item bezahlte ich die Kifte, in welcher die von den beiden Stifterinnen dem Altare vermachten Altargeräthe liegen."

"1547 kaufte ich zur Verzierung des Mathiasaltares zwei leinene Tücher und drei Altartücher von Gebild mit Fransen für  $2^4/_2$  Mark."

1549. "Item bezahlte ich für einen Kelch für ben Mathiasaltar 14 Mark zu Händen eines Goldschmieds von Emmerich."

Diese urkundlichen Auszuge gewähren wiederum ein sprechendes Bei-

spiel für die Langsamkeit, mit der man noch im 16. Jahrhundert bei Ausstattung ber Kirchen zu Werke ging. Der Altar ward 1520 errichtet, erst 1531 polychromirt und erst 1544 mit gemalten Flügeln versehen. Die Malereien zeigen auf der Evangelienseite (bei I), wie der hl. Matthias predigt, auf ber Epistelseite (bei II), wie er gesteinigt wird. fleineren Bilber (III und IV) geben die Urfache feiner Ermählung, ben Tod bes Judas, und den Tempel, wohin der Berräther seinen Lohn meg= warf. Auf der Ruckseite sind oben der hl. Cornelius und der hl. Gervatius, unten der Hauptpatron mit dem hl. Betrus dargestellt. Letzterer erscheint als Patron eines Kantener Canonicus ober Dechanten, welcher als Stifter neben ihm kniet, also die Flügelbilder geschenkt hat. Das Ber= mächtniß ber beiben Stifterinnen hat bemnach nicht für ben ganzen Schmuck ausgereicht, und die Flügelbilder thun dar, wie sehr mittelalterliche Werke aus bem Gemeinsinne ber Zeitgenoffen heranwuchsen und wie viele Factoren zusammenwirkten, um auch nur einen einfachen Altar fertig= zustellen.

Die Handschriften melden nicht, ob Meister Heinrich van Holt von Kalkar, der nach den Urkunden fünf kleinere Statuen zum Altare lieferte, auch die drei großen Standbilder des Schreines fertigte. Es scheint unwahrscheinlich, weil die Falten der großen Vilder einfacher sind, als die der kleineren, obgleich auch nicht zu vergessen liter einfacher sind, als die der kleineren, obgleich auch nicht zu vergessen ist, daß derselbe Meister größere Vilder anders behandeln konnte, als kleinere. Weister van Holt hatte bereits 1514 die sieben Schlußsteine mit den "Wassen des Herrn" für die westliche Hälfte der Gewölbe des Mittelschiffes gemeißelt. Weister Theodorich Scherre von Duisdurg aber, welcher den Altar in Farden setze, begegnete uns schon dei der Versilberung der Brustbilder des Hochsaltares. Die Polychromie des Matthiasaltares bietet ein wohl erhaltenes Weisterstück seiner Kunstsertigkeit und eröffnet einen nützlichen Einblick in die Grundsätze der spätzmittelalterlichen Decorationsmalerei.

Bekanntlich lehrt einer der ersten Grundsätze der guten alten Heraldik daß Metalle, d. h. Gold und Silber, für die Gelb und Weiß eintreten dürfen, den Farben Roth und Blau entgegenstehen sollen. Schwarz, Grün und Grau werden selten angewendet. Ein goldener oder silberner Schilb fordert einen farbigen Inhalt, und umgekehrt will ein rother oder blauer Grund einen goldenen oder silbernen Gegenstand tragen.

Dem entsprechend war ber Grund des Martyreraltares Gold, auf das Blau ober Roth kam. Im Matthiasaltar dient Blau als Grundsarbe. Sie bedeckt den Hintergrund und die Kehlleisten. Auf dem blauen Grunde sind alle Ornamente und die Trennungsglieder, welche den Schrein in drei

Theile zerlegen, vergoldet. Bei größeren Ornamenten, z. B. bei den Baldaschinen über den Figuren, bleibt nur der Nand, womit sie von der Hauptsfarbe absetzen, golden. Ihr Inneres wird blau oder roth. Bei den Fialen ist z. B. der Fuß roth, der Nand golden, das Innere des Leibes, welches tieser liegt, blau, der Niese, d. h. das pyramidenförmige Haupt, blau und mit goldenen Blumen oder Krabben besetzt.

Damit die großen Figuren sich besser vom Hintergrunde abheben, dient bei ihnen Blau als zweite Farbe; die erste ist Roth. So beginnt die Kleizdung der beiden Kirchenfürsten (B und C) mit einer weißen Albe und einer goldenen Tunicella, auf die sich ein rother Chormantel legt, dessen blaues Futter durch breite Goldborten von der rothen Außenseite getrennt ist. In ähnlicher Weise trägt die Mittelfigur über einem goldenen Kleide einen rothen Mantel mit goldenem Saume und blauem Futter. Stets wechseln also Metall und Farbe.

Soviel möglich, scheidet Gold das Nothe vom Blauen, wie blaue oder rothe Farbenpartien größere Goldslächen unterbrechen. Nach demselben Princip hat der Meister die Gewänder mit goldenen Blumen besetzt, die in bemerkense werther Technik ausgeführt sind. Es ist nämlich auf dem rothen, blauen oder weißen Grund der Kleider zuerst ein Fünseck aufgemalt, dessen Farbe etwas leichter ist, als die des Grundes. In diesem abgetönten Raum ist das Blumenornament in sester Masse mittelst einer Form aufgepreßt und zuletzt vergoldet worden. Um dem Golde Wechsel zu geben und ihm alles Schreiende zu nehmen, hat Meister Theodorich den Grund der Blumen nicht flach, sondern wellensörmig gebildet und die größeren Gewandslächen, welche zu vergolden waren, mit Grübchen, vertiesten Tupsen, versehen.

Herrscht somit im Schreine Blau mit Gold, in den großen Figuren umgekehrt Gold mit Roth, so hat die aus sechs ziemlich flachen Abtheilungen bestehende Predella einen rothen Grund mit vergoldeten Schnitzereien. Auch die innere Seite der Altarflügel setzt sich in Harmonie zum Schrein, indem dort rothe und blaue Farbentöne herrschen, die von gelben unterbrochen werden. So schließen die Flügel durch die mehr vereinten und gemischten Farben den Altar ab. Die Außenflügel haben Weiß zur Hauptsarbe, um einsach zu erscheinen und zur Fastenzeit zu passen, in der sie den Altar schließen. Die Farbenstala ist also:

im Holzwerk: Blau, Gold, Roth oder Blau, Gold.

in den Figuren: - Gold, Roth, Gold, Blau.

in der Predella: - Roth, Gold.

in den Flügeln: — — — Gelb, Roth und Blau.

Biele ältere Emailarbeiten zeigen ähnlichen Wechsel von Farben und Gold. So besitzt z. B. die Victorkirche einen kleinen Tragaltar, an dessen Seiten die Apostel unter Bogenstellungen sitzen, welche auf Säulen ruhen. Dort ist der Schaft der Säulen 1, 3, 5, sowie das Kapitäl und die Basis der Säulen 2, 4, 6 grün; dagegen sind die Säulen 2, 4, 6, sowie Kapitäle und Basis bei 1, 3, 5 weiß. Die Heiligenscheine sind roth bei den Aposteln, welche die Stelle 1, 3, 5 einnehmen, weiß bei 2, 4. Beiterhin ist an den

Sițen der Apostel bei 1, 3, 5 das mittlere Stück, bei 2, 4 der Sockel und Aufsatz weiß; dagegen ist bei 2, 4 das mittlere Stück, bei 1, 3, 5 aber Sockel und Aufsatz grün.

Bei vielen mittelalterlichen Malereien, besonders bei den Bildern der alten Italiener, findet man eine ähnliche Vertheilung der Farben. In den Wandmalereien des Domchores von Frankfurt folgen sich die Farben, besonders in den Vildern hinter dem Hochaltare, in sast schematischer Weise; ebenso in vielen Miniaturen deutscher und italienischer Handschriften 1.

Maler Stummel zu Kevelaer hat die Bemalung des Kantener Matthiaßaltares gründlich studirt. Im Wesentlichen stimmen seine Ergebnisse mit den oben gegebenen überein. Da er als Maler die Sache von einer neuen Seite beleuchtet, dürsten seine Bemerkungen für den Leser lehrreich und interessant sein. Er schreibt also:

"Die Polychromie des St.-Matthias-Altares besteht aus den Hauptsarben Roth, Blau und Gold, an einigen Stellen ist Weiß und in geringem Maße

Grun gebraucht.

"Die Behandlung des Farbenmaterials ist eine verschiedene; Roth ist aus hellrothem caput mortuum mit Zusat von Zinnober in Del untermalt und mit Krapplack lasirt, welcher nicht matt, sondern im Glanz steht und so ein prächtiges Purpurroth bildet. Grün ist ähnlich behandelt, hellgrün untermalt und dunkel warmgrün lasirt; es besindet sich nur am Sockel der drei großen Figuren. Weiß und die helle Fleischsarbe sind glänzend und wie alles Andere auf einem durch sorgfältigstes Schleisen auf's Feinste geglätteten Kreidegrund glatt und säuberlichst ausgetragen. Alle diese Farben sind mit Del angerieben und theils mit Harzssirnißzusätzen beim letzten Auftrage gemischt.

"Blau allein ist matt aus Leimfarbe und hat einen tiefen, leuchtenden Ton. Bon diesen Pigmenten läßt sich keineswegs sagen, daß sie die Farben in ihrer größten Reinheit darstellen. Es sind volle gesättigte Töne, gemildert durch die Tiese und Nüance des Tones und ihre daraus sich ergebende Untersordnung unter das helle Weiß und den Glanz des Goldes. Das Gold ist Glanzgold, auf Poliment aufgetragen und mit dem Achat polirt. Wo es in kleinen runden Punkten auf dem fertigen Blau und als Verzierung gepreßter Ornamente auf dem lasirten Roth aufgeklebt wurde, ist es vor diesem Aufkleben auf einem saserigen Papier als Vergoldung angebracht und als Ornament gepreßt worden.

"In der reichhaltigen Wirkung bei Anwendung von fast nur drei Farben bewährt sich der bedeutende coloristische Sinn der alten Zeit. Sehen wir uns die Art näher an, so sinden wir, daß diese drei Töne als Farbenslecke der verschiedensten Größe sich so über das ganze Schnitzwerk verbreiten, daß Gold zwischen Roth und Blau den Uebergang zwischen beiden vermittelt, und daß die Größe der Farbenslecke, sich nach der Bedeutsamkeit des colorirten

<sup>1</sup> Beissel, Die Bilber ber Handschrift bes Kaisers Otto im Münster zu Aachen. Nachen, Barth, 1886. S. 71. 73. 79. 81 u. s. w.

Gegenstandes richtend, dort das Auge am meisten fesselt, wo ber Bilbhauer bie bedeutsamste Form schuf, ber Intention ber Stiftung entsprechend.

"Die murdevolle Figur bes hl. Matthias ift nicht allein an Große ben feitlichen Figuren überlegen, fondern auch burch ben erhöhten Standpunkt ausgezeichnet. Gie bilbet burch ben großen rothen Mantel bie größte gusammen= hängende Flace von Burpurroth, auf's Wirkfamfte unterftut von dem golbenen Untergewand. Rur in ben kleinen Umschlägen bes Mantels ift bas dunkle Blau verwandt, um die große Menge der warmen Farben ein wenig zu lockern. Die feitlich ftebenden Beiligen, Cornelius und Servatius, haben mehr Gold als Roth, das von Beiß (Schultertuch, Albe, Schweißtuch am Krummftab) und Blau (Umichlag bes Mantels) mannigfach burchschnitten wird. Gie haben zwar bedeutsame marme Farbenmaffen, ordnen fich aber mit ihren kleineren Farbenflecken ber Mittelfigur unter. Das schmale Fenstermagwerk, welches ben hintergrund zu biefen Figuren bilbet, ift roth, bie Füllung blau; bie ichmalen Säulchen nebst ben Rippen bes blauen Gewölbes in bem bie Figuren fronenden Balbachin find golden. Der Balbachin, aus Roth, Gold und weniger Blau bestehend, macht einen warmen Gesammtton; das darunter befindliche, vorher genannte Magwert nebst dem Gewölbe bildet in feinen vorwiegend blauen Füllungen einen kalten Gesammtton, von dem die warmen Figuren sich wohl= thuend abheben. Die warmen Figuren find durch die blauen Innenseiten bes Mantels an den blauen Sintergrund gebunden, diefer aber durch die roth und gold gefärbten, tragenden Architekturglieder mit den marmen Figuren in Ber= bindung gesetzt und in sich reizend und zierlich in den Farben gegliedert.

"Das Ganze macht einen einheitlichen Einbruck, weil dieselben drei Töne über Alles verbreitet sind. Solche drei Farben in gleichmäßigen Größen über eine solche Fläche verstreut, würden dem Auge keinen Ruhepunkt gewähren. Einheit und Ruhe tritt erst mit Unters und Ueberordnung der einzelnen Farbenflecken ein. Da nur drei Töne verwandt wurden, kann nur die Größe der Farbenflecke die Unters und Ueberordnung und damit die gewünschte Ruhe herbeiführen.

"Die gesetmäßig gebildete Einheit mangelt den meisten Polychronien der Neuzeit, welche zu allen möglichen und unmöglichen Farben greifen und den Mangel eines Farbengedankens durch die Menge der Farben bedecken möchte. Mit der zunehmenden Menge der verschiedenen Ligmente bleibt sie im Material stecken."

VI. Dem Aufbaue bes Matthiasaltares gleicht berjenige des Helena= altares.

Aus einer Reihe von Urkunden und aus manchen Posten der Baurechnungen erhellt, daß das Stiftungsvermögen dieses Altares durch den Canonicus Heinrich von Hysselb schon im Jahre 1331 vermehrt ward. 1365 erhielt er einen Absaßbrief, 1401 ward er an seiner jetzigen Stelle neben dem

¹ Ueber die Geschichte bes Helena-Altares vgl. die Bangeschichte ber Kirche bes hl. Bictor S. 27. 131. 132 f.

Lettner, an der Evangelienseite des Kreuzaltares aufgestellt, 1420 durch einen Balkenbruch theilweise zerstört. 1458 wurde eine neue Ablasbulle für ihn ausgestellt, und im Jahre 1518 ward sein Beneficium der Stelle des Organisten, der ein Priester sein mußte, einverleibt. Um diese Zeit entstand der heutige Aufsas.

Viele Gründe machten ben Altar zu einem ber besuchtesten der Kirche. Er trug nicht nur den Namen der hl. Helena, der Gründerin und zweiten Batronin des Stiftes, sondern auch den der hl. Apollonia, welche vom christlichen Volk noch heute als Helserin gegen Zahnschmerzen angerusen wird. Außerdem war er der Altar der Schneiderzunft. In der Mitte des Aufsates ist darum ein Engel geschnitzt, welcher das Wappen dieser Zunft trägt. Der Engel ist an einer großen Console angebracht, welche das Bild der hl. Helena trägt. Die Heilige hält in der Linken Christi Kreuz, Lauze und Schwamm, in der Rechten aber ihr kaiserliches Scepter.

Auf der Epistelseite steht, ein wenig niedriger, der hl. Urban. Er hält einen Kelch in der Hand und ist durch Tiara und Doppelkreuz als Papst, durch ein Schwert als Martyrer gekennzeichnet. Auf der Evangelienseite sieht die hl. Apollonia zitternd, mit gefalteten Händen und erschrecktem Anzgesicht einen großäugigen Henker an, dessen rauhe Linke ihre Schulter umfaßt. Seine Rechte hält ein Eisen, womit er ihr die Zähne ausstößt. Die zarte Figur der Martyrin ist im Gegensatzur wilden Gestalt des Henkers gebildet, dessen Gesichtszüge soviel Rohheit verrathen, als die Miene der Heiligen Gottergebenheit und Züchtigkeit ausdrückt. Der Henker will sie quälen; sie leidet ihre Pein willig, aber voll Schrecken.

Die wunderbare Naturwahrheit macht die Gruppe zum Kunstwerk. Als Altarbild huldigt sie zu sehr dem Naturalismus; sie erweckt Mitleid mit der Heiligen, stimmt aber wenig zur Verehrung. Die Zeit hatte viel vom höhern Sinn der Altvorderen verloren und war nicht mehr zusrieden mit Symbolen und leiser Andeutung des Martyriums, sondern wollte es in drastischeren Zügen darstellen.

Schon auf dem Martyreraltare zeigten zwei schreckliche Gruppen, wie die 10 000 Soldaten in spihe Pfähle geworsen und dem hl. Erasmus die Eingeweide aus dem Leibe gedreht wurden. Die Tendenz zur natürlichen Schilderung, die später in der holländischen Malerei solche Erfolge erzielen sollte, bewog den Meister der Antwerpener Altäre von Kempen, oberhalb der Krippe auf einem Felsenvorsprung drei Bauern zu schnitzen, welche sich im wildesten Tanze voll Ausgelassenheit im Kreise drehen, weil die Engel ihnen große Freude verkündeten. Das Bolk wurde seit dem Ende des 15. Jahrzhunderts roher und sinnlicher. Die Künstler mußten mehr auf die Sinne wirken. In der Apollonia-Gruppe bleibt dieser Naturalismus edel, ebenso in einer Ecce-homo-Gruppe des Kreuzganges von Kanten, welche derselben Schule angehört. Aehnliche Bilder, in denen Krast und Energie sich mit naturalistischer Aussalfung paart und worin gute Zeichnung mit meisterzhaster Ausschrung dramatische Darstellungen vom höchsten Interesse schulen, sinden sich öfters im Münsterlande. Charatteristische Beispiele bietet der Dom

von Münster in den beiden Henkern, welche auf einem Epitaphium den Herrn geißeln. Sie gehen bis an die äußerste Grenze der plastischen Kunst, jedensfalls viel weiter, als sie gehen darf, wenn sie den Charakter gebundener Würde und fester Kraft bewahren will.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts erlitt der Helena-Altar eine durchgreifende Aenderung. Die fräftige Polychromie verschwand unter dicker weißer Oelfarbe, der Schrein erhielt einen Aussach und geschnitzte Seitenornamente, denen zu Liebe die alten gemalten Flügelthüren verschwanden. Die Zuthaten sind tüchtige Holzarbeiten ihrer Zeit und passen sich den älteren Theilen an. Es wäre zu bedauern, wenn eine puristische Restauration sie entsernen und vernichten wollte. Die alten Farben, womit die Statuen bemalt waren, sprengen schon jetzt die dicke Kruste der ost erneuerten Oelsarbe, schauen hier und da hervor, um an die alte bunte Pracht zu erinnern und bescheiden zu bitten, eine freigebige Hand möge die Mittel reichen, die nöthig sind, damit ein Künstler sie erneuere und in altem Glanze wiederherstelle.

VII. Der letzte der älteren Altarauffätze trägt den Namen des hl. Martinus und des hl. Bonifatius. Er ist unter dem wackern Canonicus und Fabrikmeister Gerard Baick erbaut, welcher in seinen Rechnungen sagt:

1477. "Item dem Weihbischofe, welcher den neuen Altar des hl. Marstinus neben dem Antoniusaltare weihte,  $7^2/_3$  Mark."

1478. "Jtem dem Theodorich Kistemeker, welcher am neuen Altar des hl. Martinus arbeitete, 62/3 Solidi."

In ben Jahren 1481—1485 vermehrte Vaick die Einkünfte des Altares und verpflichtete in den Urkunden, die noch im Archive liegen 1, den Beneficiaten, jeden Montag, Mittwoch und Freitag an dem Altare das hl. Meßsopfer zu feiern. Für jede Versäumniß solle dem zeitigen Fabrikmeister ein Groschen von Tours (grossus touronensis) gezahlt werden.

Der Altaraufsatz zeigt, wie bei den beiden vorhergehenden Altären, einen dreitheiligen Schrein; doch ift die mittlere Abtheilung so breit, daß die Seitenstheile auffallend schmal werden. In lettere hat man später zwei gothische Bischofsfiguren hineingezwängt. Die eine trägt eine Mitra auf dem Haupte, zwei andere liegen zu ihren Füßen. Sie stellt also den hl. Maternus dar, der die Bisthümer Köln, Trier und Tongern verwaltete. Die andere Figur, die des hl. Bonisatius, des Nebenpatrons des Altares, trägt nur ein Buch.

In ber breiten mittlern Nische steht ein unbedeutendes Bild des hl. Marstinus mit dem Chronogramm:

MartInVs epIsCopVs Deo CharVs. (1717.)

<sup>1</sup> Bgl. Bangeschichte G. 169.

Ein älteres Bilb, welches ehebem die Mitte füllte, wurde im vorigen Jahrhundert entfernt und auf einen unschönen Haken neben dem Altare verbannt, weil es den Heiligen als hoch zu Roß sitzenden Reitersmann darftellt, der einem Bettler die Hälfte seines Mantels reicht. Freilich ist sein steifes Pferd nicht eben natürlich gebildet, auch paßt ein solches Thier eigentlich wenig in die Mitte eines Altares. Tropdem ist die Gruppe würdiger, als die neuere Bischossfigur, und wird darum hoffentlich ihren frühern Platzurückerhalten.

Auf bem Schreine hat man 1717 in eine neue Nische ein sehr altes und seltenes Bilb bes auferstandenen Heilandes gestellt, der seine Sieges=

fahne zeigt.

An der Seite des Altarschreines trägt eine Vorkragung das Bild des hl. "Ritters" Adrianus. Ein Löwe liegt zu seinen Füßen, neben ihm erblickt man Hammer und Amboß, welche ihn als Patron der Schmiede charakterissiren, deren Zunft vor diesem Altare ihre religiösen Feste seierte.

Die sechs Nischen der Predella stehen leer. Wer weiß, ob sie je gefüllt waren? Die Geschichte des Matthiasaltares hat bewiesen, daß man Altäre oft nur allmählich vollendete, je nachdem sich Wohlthäter sanden oder glückliche Umstände die Mittel beibrachten. Ein solches System hatte ohne Zweisel Schattenseiten, weil es nicht nur die Einheit gefährdete, sondern auch die Vollendung weit hinausschob, oft nie erreichen ließ; es sicherte aber dort, wo religiöses Leben und Interesse für die Ausstattung einer Kirche wach blieben, die Herstellung tüchtiger Werke, die nach Jahrhunderten ihren Werth behalten und die wechselnde Kunstsmode überlebt haben.

Wie groß die Wandlungen des Geschmacks sein mögen, jedes charaktervolle Werk hat gegründete Hoffnung auf Achtung und Erhaltung. Wo
ein ächter Mann mit Lust und Liebe, in ruhiger Muße, voll heiliger Begeisterung ein Kunstwerk schafft, da legt er einen Theil seines eigenen
unsterblichen Wesens in dasselbe, verleiht ihm einen Abglanz jenes göttlichen Ebenbildes, das der Schöpfer seiner Seele gab. Der Künstler
schafft nach seinem Gleichnisse und Ebenbilde, wie er selbst gesormt ist
nach dem Bilde und Gleichnisse Gottes, des ersten und größten Künstlers,
der bei der Erschaffung nicht nur die ersten und höchsten Kunstwerke
bildete, sondern auch alle Grundregeln der Kunst nach den ewigen Normen
seiner Weisheit plastisch vorbildete und sie in seine Geschöpfe als lebendige
Keime barg.

# Viertes Kapitel.

## Die Maler der Victorkirche und die Schule von Kalkar.

Alwin Schultz schließt sein inhaltsvolles Buch über die "urkundliche Geschichte der Breslauer Maler-Jnnung in den Jahren 1345 bis 1523" mit den Worten:

"Aus ben speciellen Untersuchungen in ben Stadtarchiven Schlefiens und noch viel mehr aus der genauen archivalischen Bearbeitung aller deutschen Malerinnungen muß sich eine Ginsicht in das mittelalterliche Runftleben gewinnen laffen, wie fie mit einer blogen afthetischen Runftkritik fich nun und nimmer erlangen laffen kann. Nur dann wird man über den Zusammen= hang, über die Berschiedenheiten, über fo manche dunkle Partien der deut= ichen Runftgeschichte Rlarbeit gewinnen, wenn man fich nicht icheut, auch anscheinend unbedeutenderen Erscheinungen bie volle, verdiente Aufmerksamkeit zu schenken. Die fo gewonnenen Resultate haben bauernden Werth; die auf dem Wege der bloken Anschauung erreichten find von jeder neuen Untersuchung leicht zu beseitigen. Langwierig und wenig Interessantes bietend ist allerdings ber Weg, ben ich hier zu mählen vorschlage, aber er hat ben Bortheil, daß er zu sicheren Resultaten führt. Sind diese gewonnen, dann tritt die afthetische Runftforschung in ihr Recht, dann kann sie richten und bestimmen, aber bann hat fie auch ein festbegrundetes Fundament. Go lange das Fundament nicht fest liegt, so lange find alle die feinen Ornamentbrechseleien vom Ueberfluß" (G. 191).

Schultz suchte die Namen der schlesischen Waler aus den dortigen Archiven mit Bienensteiß zusammen. Schon vor ihm hatte Werlo die Kölner Schreinsdücher durchforscht und seine Ergebnisse in den "Nachrichten von dem Leben und den Werken Kölnischer Künstler" niedergelegt. Die Fortsetzung seines Werkes behandelt "die Weister der altkölnischen Walerschule" und bringt eine Menge urkundlicher Belegstellen, aus denen erhellt, daß dieser oder jener "Waler", in den Akten pictor oder "Welre" genannt, ein Haus oder eine Kente kaufte oder ablöste. Weitere Nachrichten über neu aufgefundene Waler sehlen nur zu oft. In vielen Fällen bleibt unklar, was unter pictor oder "Welre" zu verstehen sei und welche Bedeutung dem Genannten zukommt. Die Kantener Nechnungen eröffnen weitere Aussichten, indem sie nicht nur Walernamen bringen, sondern auch angeben, was diese "Waler" thaten und wie sie ihre Arbeit besorgten.

I. Der erste im Archiv von Xanten namentlich angeführte Maler tritt in der Rechnung von 1410 auf. Es heißt dort:

"Item für die Bemalung des Schreines (pro pictura cistae) im Chore,

übernahmen.

in dem die Gebeine der Heiligen von der Gesellschaft des hl. Victor enthalten find, 3 schwere Gulden, macht  $4^{1}/_{4}$  Mark.

Item bem Joh. Boemhower (Baumhauer) und seinem Gesellen (famulo), ben Malern, für ihre Ausgaben (für Kost, Wohnung und (?) Materialien) während 17 Wochen 32 Mark 8 Denare.

Item für Gold, das fie zu bemfelben Werte tauften, 3 fcmere Bulben." Es liegt nahe, hier an den Schrein der hl. Ursula zu denken, an jenes unschätzbare Rleinod, welches Memling für die Rapelle des Johanneshospitales zu Brügge malte, und bem Johann Boemhower einen ähnlichen Schrein zuzuschreiben, ber einen Glanzpunkt bes Chores bes bl. Bictor gebildet hätte. Da der Meister mit dem Gesellen 17 Wochen thatig mar. handelte es fich jedenfalls um eine größere Arbeit. Indeffen ift biefe Zeit zur Herstellung guter Malereien zu kurz selbst für jene alten Künstler. welche wenig zu erfinden brauchten, weil sie sich meist an feststehende Scenen hielten, also rascher arbeiten konnten. Der Maler erhielt mit seinem Gesellen nur  $4^1/_4$  Stiftsmark Lohn. Für seine Ausgaben wurden ihm nur etwa 32 Stiftsmark, im Ganzen wenig mehr als 401/2, Mark bezahlt. Gin guter Geselle empfing damals für einen Sommertag 1/4 Mark, also für 17 Wochen zu je 5 Arbeitstagen 211/4 Mark. Der Lohn ber Maler ist bemnach so gering, daß ihre Arbeit nur als Dekoration ober Vergoldung, nicht als Kunstwerk der höhern Malerei angesehen werden bürfte. Es bleibt freilich mahr, daß der Fabrikmeister oft nur einen Theil der Herstellungskosten ausgeführter Arbeiten in Rechnung bringt, weil er den Rest zu anderer Zeit bezahlte oder Geschenkgeber die Zahlung

Der erste, sicher als Maler im eigentlichen Sinne des Wortes beglaubigte Meister der Victorfirche ist Meister Jodofus. Oben (S. 4) wurde erzählt, daß er im Jahre 1473 die neuen Flügel des Hochaltares malte. Ueber seine Herkunft und seinen Familiennamen schweigen die Rechenungen. Seine Arbeit ist gleich der des Boemhower verschwunden. Das älteste Werk der Malerei, das sich in der Victorkirche erhalten hat, sind demnach die Bilder des Antoniusaltares. Ihnen folgen zwei jetzt vor den Chorstühlen hängende Tafeln.

Der Inhalt dieser Malereien, vielleicht der Flügelbilder des 1471 neu erzrichteten Annaaltares, ist verschieden erklärt worden. Er bereitete Schwierigkeiten, weil auf drei Bildern der beiderseits gleichmäßig bemalten Flächen eine Mutter sich sinderen Nimbus der Name Maria eingeschrieben ist. Wolff gab auch hier zuerst die richtige Erklärung, indem er auf einige dem Johann Gerson zugeschriebene Verse hinwies, in denen er den Schlüssel zur richtigen Deutung erblickt. Sie lauten:

Anna tribus nupsit: Joachim, Cleophae Salomaeque, Ex quibus ipsa viris peperit tres Anna Marias, Quas duxere Joseph, Alphaeus Zebedaeusque. Prima Jesum; Jacob, Joseph cum Simone Judam Altera dat; Jacobum dat tertia datque Johannem.

Die Verse (versus memoriales) sind inhaltlich älter als Gersons Schriften. In der goldenen lombarbifchen Legende des Jakob de Boragine, bie gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts burch bie Buchbruckerei eine fo außerordentliche Berbreitung gewann, lauten fie alfo:

> Anna solet dici tres concepisse Marias, Quas genuere viri Joachim, Cleophas, Salomeque. Has duxere viri Joseph, Alphaeus, Zebedaeus. Prima parit Christum, Jacobum secunda minorem Et Joseph justum peperit cum Simone Judam, Tertia majorem Jacobum, volucremque Johannem.

Die hl. Unna foll drei Männer gehabt haben: Joachim, Rleophas und Salome. (Mit ihnen ift fie an vielen Orten, in ber Gegend von Kanten fowohl auf ihrem Altare zu Ralkar, als auf dem zu Rempen bargeftellt.) Bon jedem Manne hatte fie eine Tochter, die Maria hieß. Ihre drei Marien er= hielten als Männer: Joseph, Alphäus und Zebedäus. Die vornehmfte Maria, bie allerseligste Jungfrau, gebar Jesum; die zweite Maria hatte vier Göhne, Satobus ben Jungern, Joseph ben Berechten, ber auch Barfabas bief, Simon Belotes und Judas Thaddaus (brei ihrer Gohne murben alfo Apostel); die britte Maria war Mutter bes hl. Jakobus des Aeltern und des heiligen Evangelisten Johannes.

Die vier Bilder der beiden Flügel illustriren den Inhalt der obigen Verse. Es enthält bemnach

die erste Tafel

die zweite Tafel

auf ber vorbern Seite:

1. Joachim und Anna, die Eltern ber 2. Maria, die Mutter Gottes, ihren Bräutigam und das Jesustind; allerseligsten Jungfrau;

auf der Rückseite:

- 3. die zweite Maria, die erfte Schwe= 4. Die britte Maria, die zweite Schwe= fter ber Mutter Gottes, mit ihrem Manne Alphäus und ihren vier Rinbern: Judas Thaddaus, Jakobus, Simon und Joseph dem Gerechten.
  - fter ber Mutter Gottes, mit zwei Rindern: Jakobus bem Weltern und Johannes.

Bor Maria kniet ber Donator. In einem Wappen liegen brei Fisch= graten. Die Architekturtheile zeigen Renaiffanceformen bes fechzehnten Jahr= hunderts.

Sowohl über den Meifter dieser Malereien als über den der Flügel= bilder des Antoniusaltares herrschen die verschiedenartigften Ansichten. Einige weisen beide Werke bem Jan von Raltar zu, andere halten fie für vlämisch. Scheibler, der fich gulett mit ihnen beschäftigt hat, schreibt:

"Die beiden Taseln mit der Darstellung der heiligen Familien im Chore des Kantener Domes und die Flügel eines ebendort befindlichen Schnitzaltares mit der Antoniuslegende innen rühren von einem dem Dünwegge (aus Dortmund) sehr nahe stehenden westphälischen Meister her, den ich nach einem Hauptwerke, dem Altare mit der Kreuzigung in der Kirche zu Kappenberg bei Lünen, den Meister von Kappenberg nennen möchte."

Ein Hinweis auf Weftphalen im Allgemeinen und auf Rappenberg insbesondere ift zutreffend, weil bas Rapitel von Kanten burch die Gräfin Emeza von Rappenberg viele Güter bei Dorften erhalten hatte, burch ben hl. Nor= bert mit den Stiftungen der Grafen von Rappenberg auf's Neue eng verbunden mar und über Befel fortwährend Baufteine für feine Rirche aus bem Münfterlande erhielt. Die Lippe, welche bei Befel, Kanten fchrag gegenüber. in den Rhein mundet, hatte damals eine hohe Bedeutung fur bas Cleverland. Einstens die Rriegspforte, aus welcher die Germanen in's romische Reich, aber auch die Legionen in's Berg von Deutschland eindrangen, war sie zum Thore geworden, durch das westphälische Runft an den Rhein fam, seitdem der Bergog von Cleve sich 1444 mit der kunftfinnigen Stadt Soeft verbundet und dies felbe immer mehr unter feine Botmäßigkeit gebeugt hatte. Beim regen Berkehr zwischen Cleve und Soest waren Dortmund, Dorsten, Wesel und Kanten Mittelglieber, welche an den Vortheilen der neuen Verbindung Theil nahmen. Die kölnische Runft mußte im Lande der Berzoge von Cleve in der west= phälischen einen um so gefährlicheren Rebenbuhler finden, je mehr die clevische Politik den Rurfürsten und Erzbischof von Roln von Kanten fern zu halten suchte, das ihm einstens gehört hatte und das er noch immer wieder zu ge= winnen bachte. Das Rapitel tonnte also leicht einen Meister berufen, ber für die Rirche von Rappenberg gearbeitet hatte und mit den Malern von Dortmund in Beziehung ftand. Gine eingehende Vergleichung der Malereien macht inbeffen unmahricheinlich, daß bieg ber Fall gemefen fei. Auch die Schnitzarbeit der Rappenberger Tafel fpricht für eine Werkstatt, welche von der des Kantener Altares verschieden ift.

Selbst wenn die Flügel des Antoniusaltares und die beiden Tafeln mit den "heiligen Sippen" aus Westphalen stammten, wären beide sicher nicht von demselben Meister gemalt. Die inneren Flügel des Antoniusaltares sind viel zu fein und zart, um von der Hand des Meisters der Sippenbilder zu kommen, in denen Kleidung, Hausrath und Bautheile spätere Formen zeigen.

¹ Zeitschrift für bilbende Kunst, Bb. 18. S. 60; Schnaase, VIII. S. 372; Rugler, Malerei, II. S. 425 und 568. — Die S. 97 erwähnten Berse in der Lombardica historia von 1483, Nr. 126, De Nativitate gloriosae Virginis Mariae, und bei Bolss, Kalkar, S. 48. — Seite 74 der Beschreibung der Bictorkirche sindet auf den Flügelbildern Johannes den Täuser, Zacharias u. s. w. Nicht viel glücklicher ist die Erklärung von Zehe, S. 60 f. Durandus, Rationale 1. 7. c. 10. Nr. 4 und c. 33. Nr. 1, bietet eine genealogische Tabelle, die mit der des Jakob de Boragine übereinstimmt Bei Cahier, Caractéristiques des Saints, I. p. 352 und II. p. 469, sowie in den dort citirten Stellen aus den Acta Sanctorum sind über den Werth dieser legendarischen Darstellungen weitere Untersuchungen angestellt.

Schon bei Beschreibung des Hochaltares ist erzählt, daß Bartholomäus Bruyn 1529—1535 die Flügel und 1536 Kütger Krop die Bilder der Kirchenväter für den Untersatz malte. Etwa 25 Jahre später lieferte Kubolph Loesen aus Antwerpen die Flügelbilder des Marienaltares, die jünger sind als die des Martyreraltares, älter als die des Watthiasaltares.

Von den Malern, welche bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts für die Victorkirche arbeiteten, sind demnach nur vier namentlich bekannt: Jodocus, Brunn, Krop, Loesen. Vielleicht verdient auch Boemhower einen Platz unter den Malern. Wie reich werden die Nachrichten, wo es sich um Decorateure, Vergolder, Anstreicher und Weißer handelt! Solche Arbeiter werden in den Urkunden mit denselben Titeln angeführt, welche der große Meister Bartholomäus Brunn aus Köln erhält. Wie er, heißen auch sie: magister pictor, "Weister Maler". Es wird jetzt unsere Aufgabe sein, über solche Maler zweiten Kanges zu berichten und ihre kunsthistorische Stellung mit Hilfe der alten Aufzeichnungen darzulegen.

II. In einer der ältesten Baurechnungen erzählt der Fabrikmeister Heinrich von Tygel (Ziegel), wie er im Jahre 1360 wegen der Decoration des neuen 1359—1363 vollendeten Kapitelhauses einen Boten in das benachbarte Städtschen Issum sandte, um einen Maler, den magister pictor Johannes de Yssem, herbeizuholen. Dieser Meister Maler erhielt den Auftrag, die eben fertig gestellten Bände zu weißen. Schon im Jahre vorher waren 900 größere und kleinere Nägel von Köln gekommen, die zur Besestigung der Kordeln verwandt wurden, welche die Leitlinien der Gewölbemalereien heben sollten. Mit glänzender Bergoldung überzogen, warsen sie das Licht wirksamer zurück, als einsache auf den Grund gelegte Goldstreisen gethan hätten 1. Möchte man dieses einsache und doch wirksame Mittel nachahmen, um ohne viele Kosten die Wirkung des Goldglanzes zu erhöhen und der Decoration die Flachheit zu nehmen, in die sie heute leicht verfällt.

Als die erste Ausmalung des Kapitelsaales vollendet war, langten die Glassenster an. Der Fabrikmeister berichtet darüber:

1362. "Erstens über die Glassenster im Rapitel, die am Tage vor dem Feste des hl. Jakobus von Köln kamen. Den Anechten, welche die genannten Fenster vom Rheine zum Kloster trugen, 21 Denare.

¹ Alehnliche Nägel sollen sich nach der Versicherung ersahrener Architekten in den Sewölben älterer Kirchen oft finden. Das Mittelalter hat sogar in seine Fresken vergoldete Platten sür Nimbus, Stola und die Gewandverzierungen eingefügt. Die Malereien der Chorapsis der Patroklifirche von Soest (Albenkirchen, Die mittelalterliche Kunst in Soest. Windelmann-Programm 1875. S. 9) und das Bild der Westapsis von Oberzell auf der Reichenau (Kraus, Die Wandgemälde der St.=Georgs-Kirche, Freiburg 1884) bieten bekannte Beispiele. Auch in den Malereien der Westapsis der Essener Stifskirche waren vergoldete Platten verwandt.

Item bem Glasermeister Jakob (vitrifici) für die Auslagen, die er auf bem Rheine für sich und seinen Gesellen (servo) von Köln bis Xanten machte, 20 Solidi.

Item bemselben für die genannten Fenfter 10 Mark."

Unser Meister Jakob ist 1349—1363 in Kölner Urkunden als "gelaiswortere" (glaseator) beglaubigt. Er war Schwiegersohn des 1327—1351 als Glasermeister genannten Meisters Philipp und Bruder des 1353—1366 in Köln vorkommenden Glasermeisters Ludekinus. Da der 1363 vollendete Kapitelsaal nichts Anderes ist, als das nördlichere Ostchörchen, so sind die Reste alter Glasmalereien, die sich dort sinden, doppelt werthvoll, weil sie Zeugniß ablegen für die Kunstsertigkeit eines der wenigen namentlich bekannten Glasmaler des Mittelalters, der zudem ein Mitglied einer großen Kölner Familie ist, welche diesen Gewerbszweig lange betrieben hat.

Im ersten der genannten Fenster stehen vier Apostel: Betrus, Paulus, Johannes und Jakobus, zwischen kleinen Engeln und Propheten, welche die Umrahmung der Architektur füllen. Im zweiten Fenster sieht man die Ansbetung der heiligen drei Könige. Unter ihnen ist ein Stifter dargestellt, den die Inschrift Everardus Hagnedorne Scholasticus nennt, und der um das Jahr 1347 lebte 2.

Für die Fenster zahlte der Fabrikmeister dem Meister Jakob von Köln 10 Stiftsmark. Soviel verdiente ein Steinmet in 40 Tagen und soviel kosteten 5 Malter Weizen. Nach unserm Geldwerthe erhielt also der Meister ungefähr 180 Mark, gewiß nicht viel für gemusterte und gemalte Fenster. Als sie eingesetzt und die vorläusig angestrichenen Wände und Gewölbekappen hinlänglich getrocknet waren, begann die Polychromirung (pietura capituli). Mit Einschluß eines an der Außenwand über der Thüre angebrachten Vilbes der Geburt Christi kam sie auf  $8^1/_3$  Mark zu stehen. Ueber den Lohn erhielt der Maler ungefähr  $^1/_6$  Mark Handgeld. Dann kaufte der Fabrikmeister für den Kapitelssaal vier Leuchter, die  $^1/_3$  Mark kosteten, ließ ihn und den Kreuzgang sür  $^2/_3$  Mark zweimal gründlich auswaschen und lud die Kapitulare ein, von ihrem neuen Situngssaal Gebrauch zu machen. Dieser Saal diente dem Kapitel, dis im Jahre 1536 der heutige Kapitelssaal an seine Stelle trat.

Im Vorübergehen sagt die Rechnung von 1400, es seien am Lettner brei "Fenster" gemacht worden, eines in der Mitte vor dem Schranke, in dem das heilige Sacrament ausbewahrt wurde, zwei an der Nückseite hinter dem Altare; sie hätten fast 2½ Mark gekostet, und für ihre Bemalung (pictura) sei etwas mehr als 2 Mark ausgelegt worden.

Der letztere Posten zeigt, daß hier unter "Bemalung" nichts Anderes zu verstehen ist, als ein Anstrich der Gitter, welche die drei Nischen des Lettners verschlossen. Bierzig Jahre später (1440) erzählt der Fabrikmeister, "Meister Heinrich der Maler" habe für 2 Gulden ein leinenes Tuch zu den Flügelthüren der Orgel gekauft und 9 Gulden für Malereien an der Orgel,

<sup>1</sup> Merlo, Die Meister ber altkölnischen Malerschule, G. 191.

<sup>2 \*</sup> Pels, II. p. 337. Everhardus Hagedorn (Scholasticus) vixit 1347.

am Grabe des hl. Victor und an den Blumen oder Giebelverzierungen (flores seu pinnacula) des Chores und der Kellerei erhalten. Für 9 Gulden =  $13^{1}/_{2}$  Kapitelsmark kaufte man damals 7 Kapitelsmalter Weizen, die heute 210 Mark kosten würden. Bom Lohne ist der Preis für Gold und Farben abzuziehen. Meister Heinrich hat also schwerlich die leinenen Altarsstügel mit Malereien verziert, und demnach sind auch seine Arbeiten nur die eines Bergolbers und Anstreichers gewesen.

Vielleicht ist dieser Kantener Malermeister Heinrich identisch mit Meister Heinrich von Heymersheim, welcher 1456 unter die Bürger von Kalkar aufgenommen wurde, oder mit Meister Heinrich Nyelen, dem der Stadtrath von Kalkar im Jahre 1450 1½ rheinische Gulden für ein Bild des jüngsten Gerichtes gezahlt haben soll. Möglicherweise ist der Kantener Meister Heinrich und einer der genannten Kalkarer Meister eine Person mit dem Meister Heinrich, der 1463 die flache Decke des Mittelschiffs der Victorkirche erneuerte und im Chore den in den Rechnungen oftmals als "rothe Kiste" (rudea eista) bezeichneten Opferkasten neu anstrich, wofür er 9 Mark empfing. Dann erhielt er 2½ Mark für den Neuanstrich der Bahre, auf der man im Jahre 1464 den Victorschrein in seierlicher Weise zum Fürstenberg trug, 1½ Mark für Ausstrich des Grabes des hl. Victor und ½ Mark für die neue Anstre

<sup>1</sup> Wolff, Ricolaifirche, S. 14 f. Rr. 2 und 3, schreibt bas Gemälde bes jüngsten Berichtes, welches auf bem Rathhaufe von Ralfar hangt, bem Beinrich Nyelen und bem Jahre 1450 gu, mahrend Scheibler in Lutows Zeitschrift (1883, G. 26) basfelbe in's 16. Jahrhundert verfett. Jedenfalls ift der Preis von 11/2 Gulben für ein Bild nur eine Abschlagezahlung. - Rechnung von 1440. Magistro Henrico pictori pro pictura ad organa et ad sepulchrum sancti Victoris et ad flores seu pinnacula juxta chorum et cellarium XI flor. Ren., inclusis II flor. Ren. datis pro panno linneo ad januas organorum. - 1463. Item Theodoricus Daems habuit quatuor dies cum medio faciendo steigern (Gerüfte) pro testudine dealbanda, fac. I mrc. VII1/2 den. Item Bartoldus pictor de Wesalia habuit tres dies cum medio, et famulus suus tres dies cum medio, dealbantes testudinem, fac. simul I mrc. IX sol. Item serratores dividentes longa ligna (zu ben Gerüften) quasi per duos dies VIII sol. V den. Item Theodoricus Daems habuit VI dies, et Jo. Viehoff tres, dealbantes testudinem, fac. simul II mrc. I sol. III1/2 den. Item quidam de Wesalia dealbans parietes habuit quatuor dies, fac. simul I mrc. (= 12 sol.). Item pro XII maldris calcis (jum Beigen) IV mrc. VI sol. Item magistro dicti famuli, venienti de Wesalia ad petitionem capituli pro parietibus dealbandis, propinati sunt III sol. IX den. Item Henrico pictori reformanti ecclesiam in summitate areae et rubeam cistam IX mrc. Bur Charafterifirung bieses Malers heinrich biene noch folgender Boften ber Rechnungen: 1459. Item Henrico pictori pingenti asseres et stipitem (Opferfasten) juxta altare trium regum VII sol. VI den. Gine Parallelstelle bietet die Rechnung von 1468: Item magistro Gerardo Christiani pingenti januam praescriptam (qua itur de ambitu ad ecclesiam) III sol. Item pictori ornanti ad bannitam VIII sol. I den. - 1471. Item Gerardo Christiani ornanti rubeam januam IV sol. VI den. Item uxori magistri Henrici pictoris pro blywit et frensen simul III sol. II den. Item pictori ornanti in choro circa reliquias pro laboribus et auro simul IX sol.

malung "bes Fensters im Chore", d. i. ber in der Rückwand des Lettners angebrachten Nische, worin die Hand des Schutheiligen in einem silbernen Reliquiar aufgestellt wurde. Da der Fabrikmeister im Jahre 1471 bei der Frau des Meisters Heinrich für ½ Mark Bleiweiß und Fransen (frensen) kaufte und dem Maler wegen Verzierung der Reliquien für Arbeitslohn und verwendetes Gold zusammen ½ Mark zahlte, muß Meister Heinrich in Kanten gewohnt und dort einen Laden gehabt haben. Trotz seines großen Titels: magister Henricus pictor, war er Anstreicher, Vergolder und Descorationsmaler.

Bedeutender scheint der Maler Theodorich von Emmerich (Theodoricus de Emderich) gewesen zu fein, ber 1459 "für bas Malen ber gehn Gebote" 6 Mark erhielt. Tiefer stand Meister Barthold, der Maler von Wesel (magister Bartoldus, pictor de Vesalia), ber im Sahre 1463 mit seinen Befellen 31/2 Tage in Kanten arbeitete. Meister und Gesellen erhielten gu= sammen 13/4 Mark, so daß auf jeden ein Tagelohn von je 3 Golidi kommt, Einfache Holzfäger, die mit ihnen arbeiteten, erhielten täglich etwas mehr als 2 Solibi. Der "Maler" weißte die Gewölbe ber Rirche. Man muß sich also hüten, das Ausweißen gothischer Rirchen als Geschmacklofigkeit barzustellen und die Bolnchromie als wesentlichen Bestandtheil jedes gothischen Baues gu betonen. Meifter Barthold fette feine Arbeit in den folgenden Wochen fort. Die= felbe verlangte aber fo wenig funftlerische Befähigung, bag bie beiben Schreiner ber Kirche, Theodorich Daems und Johann Biehoff, mit hand anlegten. Da ber Maler mit seinem Gesellen für 7 Arbeitstage 21 Solibi erhielt, die beiden Schreiner aber zusammen für 9 Arbeitstage 251/4 Golibi, fo kann Barthold gefellichaftlich nicht höher geftanden haben als fie. Damit ift wiederum er= wiesen, wie wenig aus ben Titulaturen ber Urkunden, Schreinsbucher und Rechnungen folgt, so lange nicht beigefügt ift, was und wie die Träger biefer Titel arbeiteten. Da bie Schreiner mit bem Maler arbeiteten, muß die Zunftsperre damals in Xanten nicht ftrenge gewesen sein.

Im Jahre 1467 vergoldete ein Maler Lubbertus für fast 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mark das Kreuz des von Baick auf dem Kirchhofe vor der Westkagade neu erbauten Beinhauses. Derselbe Fabrikmeister zahlte 1475 dem Maler Peter <sup>7</sup>/<sub>12</sub> Mark für die Bemalung des Bildes des Erlösers, welches heute auf dem Martinuse altar steht. Es wurde am himmelsahrtstage während des Gottesdienstes aus der Sakristei in das Chor getragen und an Stricken durch einen Gewölbering

aufgezogen, hinter dem es verschwand.

Der Maler Beter könnte ibentisch sein mit jenem Beter, ber 1492 zu Kalkar bas Sacramentshäuschen und einen Theil der Kirchenwände bemalt hat. Zwischen Kanten und Wesel liegt bas Dorf Ginderich, dessen schöne Kirche einen spätromanischen Thurm und frühgothische Schiffe hat. Bon dort kam 1471 ein Meister Theodorich, um zwei Rosen auf dem Kantener Parabiese zu vergolden. Dieß Paradies lehnte sich an das südwestliche Ende der alten Basilika an und stand dort, wo Meister Langenberg späterhin sein Südportal erbaute. Theodorich erhielt als Arbeitslohn fast 1½ Mark. Das Gold, welches er verbrauchte, kostete mehr als 3½ Mark und kam von Köln. Die

Rosen selbst wurden nur mit  $2^2/_3$  Mark bezahlt, waren also nur etwa halb so theuer als ihre Vergoldung. Vier Jahre später (1475) bemalte und vergoldete derselbe Meister Theodorich von Ginderich zwei Engel, welche Johann Potgieter (d. i. Topsgießer, Gelbgießer) für den Thurm und das Chor der dem Südportal der Victorkirche gegenüberliegenden Michaelskapelle gegossen hatte. Der Gießer erhielt etwas mehr als  $^4/_2$  Mark. Theodorich, welcher diese Engel und zwei Dachknäuse (pinnacula), auf denen sie standen, vergoldete, bekam sür Arbeit, Gold und die übrigen Materialien sast 3 Mark, fünsmal so viel als der Guß gekostet hatte.

Im folgenden Jahre 1476 bemalte derselbe das in Kalkar für den Hochzaltar der Victorkirche angesertigte Vild des Erlösers. Hier kostete die Holzschnitzerei 6³/4 Mark, die Bemalung nur 2 Mark. Letztere scheint sehr einfach gewesen zu sein, da von Goldverwendung keine Rede ist. Der Fuhrmann, welcher das Vild an drei Stunden weit von Kalkar brachte, ließ sich 4¹/4 Solidi, etwa ¹/5 des Preises der Polychromirung, auszahlen. Ein Steinmetz verdiente damals im Winter täglich 3 Weißlinge, im Sommer 3 Solidi, den achten Theil der Kosten der Bemalung.

Im Jahre 1505 setzte ber Malermeister Theodorich von Gelbern (magister Theodoricus de Gelria, pictor) acht Schlußsteine des süblichen Seitenschiffes der Stiftskirche gegen einen Lohn von etwas mehr als 7 Mark in Farbe. Die Rechnung von 1507 erwähnt dann einen Johann van Gelre, Maler in Wesel, dem der Fabrikmeister mit Bewilligung der Stiftsherren an <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Mark als Trinkgeld zahlte. Wir haben also hier zwei Masler aus Gelbern, Theodorich und Johann. Vielleicht ist Theodorich von Gelbern der Bater des Johann von Gelbern, welcher sich später in Wesel niederließ <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Die Thefaurarie-Rechnungen nennen 1525 und 1526 zwei weitere Maler 1520. Solvi cuidam fabro lignario Qweeck, qui ivit ad Clivis et Venloe ad videndum ibidem tegumentum (Traghimmel), sub quo portatur venerabile Sacramentum, juxta quod debet similiter fabricare, 6 alb. rot. - 1525. Solvi cuidam carpentario pro factura trium angelorum ligneorum quinque flor. horn., quemlibet valoris XI alb. rot. Solvi Ge. Queick arculario pro quodam novo coopertorio (Traghimmel), sub quo venerabile Sacramentum fuisset deferendum simul XI flor. aur. XIX alb. rot. Item solvi Jacobo statuario pro factura V statuarum (videlicet Victoris, Helenae et trium angelorum) super dicto coopertorio superponendarum simul VIII flor. horn. ad XI alb. rot. Solvi Adolpho pictori pro depictura praefati coopertorii, quinque statuarum et stipitum quibus innititur et regitur, simul X flor. Philippi. - 1526. Venit Xanctis a me vocatus quidam de Vesalia phrygio vel barbaticarius, hoc est textor ex auro et filis varias effigies exsuens, vulgariter eyn stycker, ad reparandum aliquot flores aureos pene detritos in cappa quam quondam Episcopus Ambianus donavit. Solvi pictori Antonio ratione picturae vexillorum majorum quoad utrumque latus IX ulnas continentium, item pro depictura imaginum Salvatoris et Crucifixi Domini, item sustentaculorum sacrarum reliquiarum, item tabularum variarum in armario dependentium, simul 20 flor. aur.

Eine interessante Persönlichkeit ist Meister Hermann Leuken, Waler und Glaser zu Kanten. Die Nechnungen berichten nicht nur über ihn, sondern auch über seinen Bater und seinen Sohn.

1490. "Jiem dem Maler Louken für seine Arbeiten in der Kirche  $4^{1}/_{2}$  Solidi."

1493. "Item bem Heinrich Louken für die Erneuerung der beim Bausbetrieb zerbrochenen Glasscheiben und dafür, daß er den Hintergrund des Laubswerkes in schwarze Farbe setzte 1 Mark 11/6 Solidi." 1

1506. "Item dem Glasermeister Hermann für das Bemalen von 16 Schlußsteinen der neuen Gewölbejoche 16 hornsche Gulben, zu je 22 Stüber, macht 12 Mark 7 Solidi."

1522. "Item gab ich dem Meister Hermann Leuken für die Erneuerung der Glasfenster in der alten und neuen Sakristei und für die Bemalung der neuen Sakristei zusammen 21 hornsche Gulben, macht 13 Mark 81/2 Solidi."

1527. "Item bem Meister Hermann Leukens für die Erneuerung der Glasfenster hier und da und für die Bemalung der Gewölbe unserer Rirche, soweit es mich (den Fabrikmeister Gerard von Haffen) angeht, 6 Mark 8 Denare."

1529. "Item erhielt Hermann Leuwken für die hie und da erneuerten Fenster ber Kirche 3 Mark 6 Denare."

1536. "Nikolaus Lowken, ber Glaser, war bas Jahr hindurch in versichiedenen Arbeiten für die Kirche beschäftigt, schloß und erneuerte die zersbrochenen Fenster und half bei der neuen Orgel, 11 Solidi."

1544. "Item kaufte ich zu Köln 400 Golß (Golbblätter?), um 44 Schlußesteine (rosas) im Umgange neben dem Kapitelsaale zu vergolden. Das Gold bessorgte Hermann Leuken, der Glaser, für 46 Beißlinge. Macht 1 Mark 11 Solidi. Bei der Bemalung der Schlußsteine berechnete Hermann Leuken auf jede Rose für Arbeit und die übrigen Materialien  $1^4/2$  Beißling, im Ganzen  $2^3/4$  Mark."

1547. "Ich (Everard Maeß, Fabrikmeister ber Victorkirche) rechnete mit dem Glaser Hermann Leuken ab. Er verdiente für Ausbessern der Kirchensenster, besonders für die Erneuerung des Fensters des verstorbenen Propstes Ingen-winkel, 4 daler. Macht 8 Mark."

1551. "Im Auftrage ber Herren vom Kapitel gab ich am Mittwoch nach Jubilate bem Hermann Leuken um Gottes willen 4 daler, weil er vom Alter gebrochen ift. Auch erließen die Herren ihm alle Kosten bes zwischen dem Kapitel und bem Glaser Hermann (Leuken, seinem Sohne) geführten Processes. Macht 8 Mark."

1552. "Im Auftrage ber Herren gab ich bem Glaser Hermann Leuken 1 daler um Gottes Lohn, weil er ein treuer Diener der Kirche war und jetzt vom Alter gebeugt ist. Macht 2 Mark 6 Denare."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Originaltert sagt: pro denigratione fundi de loefwerk. Die Stelle crhält burch die Rechnung von 1487 eine Erklärung: Item pro terra nigra ad colorandum dat semss VI alb., fac. III sol. IV den. Item magistro Gerardo lapicidae purganti columnas de colore nigro et deformante 1½ flor. Ren. curr., fac. I mrc. VIII sol. Es hatten also die Blätter in den Gesimskehlen einen schwarzen hintergrund, der sie wirksam hervorhob.

So scheidet Meister Hermann Leuken, der Maler und Glaser, nach=
dem er dem Kapitel an 50 Jahre gedient hatte, aus den Rechnungen. Es wäre leicht, die ihn betreffenden Auszüge zu vermehren. Jahr um
Jahr "stopste", d. h. erneuerte er die Kirchensenster; hie und da ver=
goldete und bemalte er etwas. Vielleicht ist ein Werk von seiner Hand
erhalten, das uns in den Stand setzt, seine Leistungen zu beurtheilen.
Die Rechnung von 1522 berichtet, er habe die damals eben vollendete
Sakristei "bemalt". Diese Sakristei wurde 1529 theilweise abgebrochen
und erneuert. Wahrscheinlich hat er darum gegen 1532 die Malereien
der beiden neuen Gewölbe besorgt, die heute noch sichtbar sind.

Die Kreuzgewölbe ber Kantener Sakristei stützen sich auf Rippen, welche  $2 \cdot 4$  Kappen oder sphärische Dreiecke bilden, also  $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$  Ecken haben. In einer Ecke ist das Wappen des Kapitels gemalt und daneben ein Bogenschütze, der mit seinem Pseil abwärts gegen die Wand hinzielt. Ein phantasiereicher Engländer hat vor längerer Zeit die Sage veranlaßt, der Schütze ziele auf das Versteck, in dem die Schätze der Kirche lägen. Wenn das Kapitel seine Schätze vergraben oder vermauern ließ, hat es sicher nicht die Unklugheit begangen, den Ort, an den es dieselben hinterlegte, auf solche Weise kenntlich zu machen. Der Schütze wird nur ein Spiel der Künstlerlaune sein, welche die neugierigen Beschauer erschrecken wollte, ein Kind des Humors, der sich an Chorstühlen, Wasserspeiern und Gesimsträgern oft in etwas derber Weise Luft macht.

Aus jeder der 23 übrigen Ecken der Sakristeigewölbe wächst ein Rankenwerk auf, das gegen die Mitte der Kappen in einer großen Blume endet. Die Malerei einiger Gewölbe der Kirche, mit welcher Leuken im Jahre 1527 beschäftigt war, dürste vielleicht in ähnlicher Art ausgeführt worden sein 1.

Mit großem Lob reben die Handschriften des Kapitels von magister Theodoricus Scherre, pictor de Duysborgh, "Weister Theodorich Scherre, Waler von Duisburg". Wer sollte nicht bei so hochklingenden Titeln an einen ächten Maler denken? Der Gedanke liegt um so näher,

¹ Ein Zettel in der Hanbschrift \* Tack sagt: Anno 1756 visendae erant in fornice ecclesiae factarum renovationum inscriptiones antiquariis notis exaratae, quarum prima stadat supra medium chorum versus orientem hoc modo: "1453". Altera inscriptio erat locata in media fere parte testudinis super altare Venerabilis Sacramenti hoc modo: "1515". Tertia denique annotatio renovationis habedatur in eadem fornicis superficie ante decimam fenestram versus occidentalem templi frontem hoc modo: "1518". Tack sad sab diese Jahreszahlen, als man 1756 große Gerüste ausgeschlagen hatte, um die Kirche neu zu weißen. Bei seiner geringen Kenntniß des Mittesalters hat er sich wohl beim Lesen der alten Zahlen geirrt. 1453 ist jedensalls in 1463 zu verbessen, weil das Jannere der Kirche damals erneuert wurde. Die Zahlen 1515 und 1518 beziehen sich auf den Berputz und die Bemalung der eben vollendeten westlichen Gewölbe. Leufen kann 1527 nur Gewölbe der Seitenschiffe verziert haben.

weil im Jahre 1500 ein Magister Otto Scherre Pfarrer von Tyll war und sich mit 100 Goldgulden beim Kapitel der Victorkirche eine Erbrente von 5 Gulden kaufte. Sehen wir zu, was die Nechnungen von den Arbeiten des Meisters melden. Der Fabrikmeister schreibt:

1531. "Dem Maler Theodorich gab ich für die Bemalung des Matthiassaltares 30 Goldgulden. Für die Firnissirung (pro expolitione) des Altares und des Bildes der Matthiasvikarie zahlte ich ihm im Auftrage des Herrn Dekans, des Patrons des Altares, 48 Mark 3½ Solidi."

1538. "Am 17. Juni kam der Maler Theodorich Scherre von Duisburg zu mir in mein Haus. Nach der mit den Herren vom Kapitel abgeschlossenen Uebereinkunft soll er das Gehäuse der neuen Orgel bemalen. Dafür wird er bei mir Kost, Rachtherberge und alles Nöthige sowie an Geld 32 Mark erhalten.

Er arbeitete 38 Tage an der Orgel und wohnte während der Zeit bei mir, wobei die Festtage eingerechnet sind. Ich (Everhard Maeß, Fabrikmeister) berechne dem Kapitel jeden Tag für das Essen am Mittag und Abend und für ein Frühstück nach Belieben (pro jentaculis ad placitum) je 2 Solidi. Macht  $6^{1}/_{3}$  Mark."

1539. "Gegen Ende dieses Jahres kamen die Herren vom Kapitel mit Meister Theodorich Scherre von Duisburg, dem Maler, überein, er solle das Zifferblatt der Thurmuhr malen. Mit Ausnahme einer 5 Fuß großen quadratischen Tafel aus Holz und Blei, welche der Fabrikmeister ihm liefern muß, soll Theodorich die Materialien stellen. Sein Lohn soll 8 Mark betragen.

Der genannte Maler Theodorich kam für die Zeit, da er malte, zu mir in's Haus zur Beköftigung. Er blieb 12 Tage. Das macht, jeden Tag zu

2 Solidi berechnet, 2 Mark."

1540. "Ich ließ von dem Maler Theodorich Scherre das Bild der allerseligsten Jungfrau Maria, welche ihren Sohn im Schooße hält (eine Pieta), bemalen, worüber die Rechnung von 1538 berichtet [daß es für 6 Mark von Heinrich Holt in Kalkar angefertigt und auf den Altar der Michaelszkapelle aufgestellt wurde]. Ich gab dem Maler 7 Mark 5 Solidi."

Im Jahre 1541 polychromirte der Maler Theodorich Scherre die Statue bei der "bannyet" (d. h. auf dem Platze neben der Kellerei, öftlich von der Kirche, wo die Verkündigungen geschehen). Materialien und Gold stellte der Maler; der Fabrikmeister gab die Kost, das Del und an Geld 9½ Mark. Ich kaufte 8 Quart Leinöl, um das genannte Vild des hl. Victor bei der bannyet und andere Gegenstände zu bemalen, und zahlte sür das Quart 4½ Weißling, für alles Del mit dem Gefäß, worin es war, 1¾ Mark.

1543. "Theodorich Scherre, der Maler von Duisburg, kam zu mir in's Haus, wo ich ihn bis zum Sonntage bewirthete. Zwei Herren vom Kapitel schlossen mit ihm den Vertrag ab, er solle drei Bilder des Hochaltares bemalen bie Statuen des Erlösers, des hl. Victor und der hl. Helena, die oben auf dem Schreine stehen]. Dafür soll er 12 daler erhalten, das macht 23 Mark."

1544 versilberte Theodorich die Brustbilder ber allerseligsten Jungfrau und des hl. Johannes im Hochaltar, die Meister Heinrich Douvermann, ber

Bilbschnitzer von Kalkar, gemacht hatte. Meister Arnt Duerkoep in Kalkar hatte bie Verfilberung begonnen, aber nicht vollendet. Die Schnitzarbeit kostete 5 Goldgulden, b. h. 10 Mark. Theodorich erhielt für die Versilberung 11½ Mark.

1546. "Theodorich Scherre, der Maler von Duisdurg, wohnte in meinem Hause, um 96 Rosen (Schlußsteine), die unter dem Gewölde des Umganges hängen, zu vergolden. Er bemalte auch die Thüre, welche aus dem Umgange in die Kirche führt, und die beiden Statuen [des Engels der Verkündigung und der allerseligsten Jungsrau, die neben dieser Thüre stehen]. Ich kauste ihm 5 Quart Leinöl, das Quart zu 5 Weißlingen. Theodorich kauste das Gold, die Farben und verschiedene Materialien für  $12^{1/2}$  Mark. Für seine Arbeit bei Bemalung der Rosen und der andern Gegenstände erhielt er mit der Rost in meinem Hause 3 Kyders (Reitergulden), seder zu 38 Weißlingen. Macht im Ganzen 18 Mark  $3^{1/2}$  Solidi."

1550. Der Maler Theodorich Scherre vergoldete für das Gewölbe des Kapitelhauses neum steinerne Rosen, die Beter von Köln, Bürger von Wesel, für je 8½ Weißlinge geliefert hatte, sowie die Uhr auf dem Hause des Herrn Nikolaus Nütter. "Ich zahlte für das Gold und die übrigen nöthigen Auslagen 4 Mark 11 Solidi."

1551. "Dem Boten Johann Frank, der nach Duisburg geschickt wurde, um den Maler Theodorich Scherre zu rufen, damit derselbe das Kreuz auf dem Thurme der Michaelskapelle bemale, zahlte ich 3½ Solidi.

Der Maler Theodorich Scherre von Duisburg, den ich kommen ließ, das genannte Kreuz zu bemalen und zu vergolden, kehrte bei mir ein und blieb in meinem Hause vom 4. October bis zum Feste des heiligen Bischoses Severin (23. October). Für Ausgaben u. dergl. zahlte ich 2 Mark."

1552. "Am 8. Juli kam Theodorich Scherre, der Maler von Duisburg, vor dem Mittagessen zu mir in Kost und Logis, um die Chorgitter und die eisernen Chorthüren (cancellos et januas ferreas in choro) zu bemalen. Ich kaufte ihm zu der besagten Arbeit  $2^{1}/_{2}$  Pfund roedlik, das Pfund zu 1 Mark, macht 2 Mark 6 Solidi, 3 Psund Mennig, das Psund zu  $2^{1}/_{2}$  Weißlingen,  $2^{3}/_{4}$  Pfund Bleiweiß (blywyt), das Psund zu 4 Weißlingen,  $1^{1}/_{2}$  Psund grüner Farbe (speisgruyn) zu 8 Weißlingen und  $1^{3}/_{4}$  Psund Firniß (vernis) zu 9 Weißlingen. Er arbeitete  $14^{1}/_{2}$  Tag und verdiente jeden Tag 6 Weißlinge. Für meine Ausgaben bei der Beköstigung sind für den Tag 4 Stüber zu berechnen. Die Ausgaben für das ganze Werk betragen also 12 Mark  $2^{1}/_{4}$  Solidi."

1552. "Durch den Maler Theodorich von Duisburg ließ ich das Grabsdenkmal des Herrn Theodorich Lutgeri, Bikars des Antoniusaltares, bemalen. Arnold von Tricht, Bürger von Kalkar, hatte es für 12<sup>1</sup>/4 Solidi gemacht. Mit Einschluß der Kosten, die ich für den Unterhalt in meinem Hause zu tragen hatte, zahlte ich dem Maler 3 daler. Macht 6 Mark."

1553. Die Testamentsexecutoren des Canonicus Berendonck ließen durch Theodorich Scherre die Kreuzigungsgruppe vor dem Südportal der Kirche neu bemalen. Sie lieserten dazu 5 Quart Leinöl zu 1 Mark 13/4 Solidi, bezahlten die Kost und als Lohn gaben sie 14 daler. Macht 28 Mark.

1555. "Ich Everard Maeß, Fabrikmeister der Victorkirche, schloß mit Meister Theodorich, dem Maler von Duisburg, einen Bertrag ab, wonach er die drei Bilder bemalen und vergolden soll, die vor der Thüre der Kirche (am Südportale?), dem Hause des Canonicus Heinrich Ingenwinkel gegenüber stehen. Sie stellen die Heiligen Victor, Mauritius und Gereon dar und sind von Meister Arnold von Tricht für 7 daler gemacht worden. Der Maler soll 10 daler erhalten. Das macht 20 Mark."

1556. "Dem Meister Arnold Tricht von Kalkar zahlte ich für das Bild der allerseligsten Jungfrau Maria, das auf dem ehernen Leuchter im Chore steht, 23/4 Mark. Theodorich, der Maler von Duisburg, erhielt für die Bers

goldung 5 Mark."

1557. "Ich kaufte für 1 Mark rothe Farbe, um die Fenster der Bibliothek anzustreichen. Item gab ich dem Maler Theodorich für seine Arbeit 1 Mark 2 Solidi. Item erneuerte derselbe Maler Theodorich das Bild des jüngsten Gerichtes über dem Thorbogen, welcher unter der Michaelskapelle hersührt. Ich zahlte ihm für Del und Arbeit 6 Solidi."

Diese Auszüge machen die sociale Stellung des "Malers" Theodozrich klar. Im Jahre 1551 erhielt er neben freier Beköstigung einen Taglohn von 6 Weißlingen. Die drei ständigen Meister der Kirche, der Baumeister, der Schreinermeister und der Dachdeckermeister, bekamen je 8 Weißlinge ohne die Kost. Berücksichtigt man, daß Theodorich für jede Arbeit von Duisdurg kommen mußte, nicht, wie die drei genannten Weister, sest angestellt war, noch auch wie sie jedes Jahr ein besonderes Geschenk für ein neues Kleid erhielt, so ergibt sich, daß er nicht besser gestellt war als jene Weister. Er ward also als Kunsthandwerker behandelt.

Zwei weitere Maler waren in den Jahren 1536 bis 1538 neben Scherre für die Victorkirche thätig: "Weister Georg, der Maler, ein Bürger von Kanten" (magister Georgius, pictor, oppidanus Xanctensis), und "Weister Rütger Krop, der Maler von Kalkar". Letzterer lieferte, wie schon berichtet ist, im Jahre 1536 die Vilder der vier Kirchenväter für den Hochaltar und erhielt dafür 12 Goldgulden. Ueber die Arbeiten, welche Georg und Rütger für die neue Orgel der Stiftskirche ansertigten, berichten die Baurechnungen also:

1536. "Item ich, Everhaerd Maeß, hatte mit bem Meister Georg, bem Maler und Bürger von Kanten, einen Vertrag abgeschlossen, wonach er die Bretter ber neuen Orgel und das unter der Orgel hängende Wappen unseres Patrones, des hl. Victor, gegen einen Lohn von 5 Mark anstreichen soll."

1538. "Item Meister Georg ber Maler, ein Bürger von Xanten, strich nach Anweisung bes Orgelbauers, bes Meisters Arnold Pryns, vier Bretter an ber neuen Orgel an. Ich zahlte ihm bafür 1 Mark."

1538. "Item nach bem Vertrage, welchen die Herren vom Kapitel mit dem Meister Rütger Krop, dem Maler, der in Kalkar weilt (commoranti), abschlossen, gahlte ich diesem Meister 56 Goldgulden. Macht 84 Mark."

Für diese 84 Mark malte Krop die vier Flügelbilder der Orgel. Wenn sie geschlossen war, sah man rechts David, der vor der Bundeslade auf seiner Cither spielte, links Konstantin und die Erscheinung des siegverheißenden Kreuzes, auf den untern Flügeln des Positivs den heiligen Victor und die heilige Helena. Geöfsnet zeigte das Werk die Geburt Christi, die Anbetung der heiligen drei Könige und zwei Propheten 1.

III. Vom ftädtischen Markte führt ein Weg unter ber Michaels= kapelle her zum Sübportale ber Victorkirche. Der Durchgang ift, wie icon erwähnt (S. 29), an ber Marktfeite von einer runden Rische ein= gerahmt; über dem Thorbogen erweitert sie sich zu einem Gewölbe, das ben innern Theil ber Fläche einer Viertelskugel bilbet. In bieser concaven Wölbung war von Alters her ein Bild bes Weltrichters angebracht, bas 1409 übermalt murbe. Allen Ginfluffen ber Witterung ausgesetzt, hatte es bis zum Sahre 1473 wiederum so ftark gelitten, daß verschiedene Wohlthäter eine Beifteuer zur Erneuerung gaben. Im Jahre 1528 murde bas Gemälbe von Neuem hergeftellt. Der Fabrikmeifter gahlte bem Meifter und seinem Gesellen an Lohn und Trinkgelb 32 Mark, b. h. ungefähr soviel, als der Schreinermeister der Kirche in 150 Tagen verdiente, oder soviel als 16 Kapitelsmalter Weizen kosteten, nach unserm Gelbe an 500 Mark. Auch bieß neue Gemälbe hatte keine lange Dauer. Darum verabredete das Rapitel im Jahre 1613 einen Contract mit dem Maler Jan de Pau von Emmerich, wonach bieser für 50 Reichsthaler ober 100 clevische Thaler das Bild neu malen follte. Die Baurechnung des genannten Jahres berichtet bann weitläufig über Ausführung und Gesammittoften:

Item anno 1613 circa August hat ein Irwürdigh Capittel, einem Meler von Emmerich genandt Jan de Pau das extremum judicium under der hellen nach dem marct anverdingt zu malen, dergestalt das es der mesen gemagt werden soll, das ein Erwerdigh Capittel ehr und auch andere inwendige und auswerdige ein gefallens darahn hetten und der Mistr auch rumb und ehr het, und sol davon haben 50 richsthaler (oder 53 stuf.) und sol es uf sine Kosten ferdig machen auserhalb das gestiger, nach absolvirter arbeit hat der Maler sich beklagt, das nit kon zukommen, hat ein Irwürdigh Capittel noch 10 richsthaler zugelagt, noch bi Jan Bogel oder Jan der Meler, dar er in dr hergh (herbergh)

<sup>1 \*</sup> Pels, V. p. 62.

gewessen, 10 brabensser gulden (facit 3 richsthal minus 12 stuf.) noch bi den wirdt in dem gulden heuist das er da verzert vor und noch ehr das mit im contrahirt facit II daler 22 stuf. Noch vor ein kramlacken, das ehr gebrucht und bi Shür hansen bekommen und durch lange Zeit in dem regen und bösen wetter verfaulet, davor helen Morsen 6 daler 10 stuf. vorbehalden, was suisten ahn borden, negeln und andere dagh für das gestige zu machen facit simul plus ultra 116 dal. 16 stuf.

Item M. Georg dem Maler under der hellen das gestige herunder

gemegt, 1 dagh facit XIII stufer.

Schon im Jahre 1745 war das im Freien allen Einflüssen der Witterung ausgesetzte Bild wiederum so verdorben, daß das Kapitel es durch den Maler Schmit erneuern ließ 1.

Wie rührend ist dieser durch Jahrhunderte fortgesetzte Kampf gegen die Elemente, die das ernste Mahnzeichen der Gerechtigkeit Gottes so oft zu verwischen suchten, mährend das Kapitel es immer von Reuem in hellem Glanze hinstellt über ben Eingang zu seiner Immunität und zu seiner Die alte Sitte ber romanischen Runft, über bem Hauptportale ben Weltenrichter in einer großen Steinsculptur barzustellen, hatte ohne Zweifel ben Anlag bazu gegeben, hier, wo mehr Raum zur Berfügung stand, die Darstellung zu erweitern, und die Person des thronenden Welt= heilandes mit seinem Hofstaat und mit den Schaaren, die er belohnt ober verurtheilt, zu umgeben. Das Bilb hat den Sturz des alten Kapitels eine Zeitlang überlebt; erst die Restauration der Mauern der Michaelskapelle zerstörte seine letten Spuren. Sein Plat fteht leer und wartet auf eine neue Malerei, welche, wie ehebem, ber Stadt und ber Rirche zur Ehre und Zierbe, ben Beiland zeigt, beffen Richterauge ben Markt trifft und das Treiben der Menschen durchschaut, der aber Gnade für Recht ergeben läßt, wenn man sich voll Vertrauen ihm naht und in seiner Rirche zum Gebrauche seiner Beilsmittel sich einfindet.

IV. Ein Rückblick auf die lange Reihe der Maler, welche mit ihrem Pinsel den Glanz der Kirche des hl. Victor zu erhöhen suchten, zeigt vier meistens streng gesonderte Klassen. Den Titel: Magister pictor, d. h. "Weister Waler", führen zuerst gewöhnliche Weißer und Anstreicher; zweitens Männer, welche sich auf niedrigere Decorationsarbeiten und Bergoldung verstanden, z. B. Leuken; drittens Kunstarbeiter, welche Standbilder, Gruppen, Büsten und Altäre in Gold und Farben setzen, z. B. Duerstoep und Scherre, und endlich viertens die eigentlichen Waler, z. B. Bruyn.

<sup>1 \*</sup> Pels, V. p. 147 und p. 436.

Maler der ersten und zweiten Art sind für die Kunstgeschichte selten von Bedeutung; die der dritten Art sind wichtiger; nur die der vierten Art können eine Malerschule bilden. Alle gehörten als Innungsgenossen zur Malerzunft.

Finden sich in einem Archiv Maler, die zu einer Zunft gehören oder für eine Kirche arbeiteten, genannt, ohne daß eine weitere Bemerkung ihrem Namen beigefügt ist, so spricht die größte Wahrscheinlichkeit dafür, daß man es meist mit Anstreichern, seltener mit Decorationsmalern oder gar mit eigentlichen Kunstmalern zu thun habe 1.

Die Meister bes Mittelalters setzten ihre Namen fast nie auf ihre Werke. Sie meinten, das Werk musse als selbständige Schöpfung seinen Zweck erfüllen, also die Herzen erheben und erfreuen. Heute hat der Individualismus die Kunstthätigkeit zersplittert und entkräftet, so daß man zuerst fragt: "Wer hat das Vild gemalt?" Die Geschichte der Kunst ist zur Geschichte der Künstler geworden. Man freut sich, Neihen von Künstlernamen aufzusinden und aufzustellen, die gezählt, aber oft nicht gewogen werden können.

Da Kalkar in ber Geschichte ber Victorkirche so oft genannt wird, bürfen wohl die Ergebnisse dieses Kapitels auf die sogen. Malerschule von Kalkar angewendet werden, um wenigstens an einem Beispiele ihre Tragweite zu beleuchten.

In zwei Colonnen folgen hier die nach der Zeit ihrer Wirksamkeit geordneten Maler von Xanten und die von Kalkar. Für Kalkar stammen die Nachrichten meist aus dem verdienstvollen Buche, das Wolff über die Geschichte der Kunstschäße der dortigen Nikolaikirche verfaßt hat.

### Maler in Xanten.

- 1. Meister Jakob, Glasmaler aus Köln, 1362.
- 2. Joh. Boemhower, Maler oder Vergolber, 1410.
- 3. Meister Heinrich, Decorationsmaler, 1440.
- 4. Theodorich von Emmerich, malt 1459 bie "Tafel ber zehn Gebote".

Maler in Kalkar.

1. Heftor, Maelre, 1446 als Bürger aufgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Rechnung von 1437 sieht ein gewöhnlicher Anstreicher neben dem Maler Jodocus. Beiden wird der Titel pictor gegeben: Item Conrado pictori laboranti et obstruenti menias stantes sud capsa sancti Victoris de suis ad hoc requisitis VIII krumst. Item dedi Jodoco pictori LVII slor. et III kr. successive ad sudsidium pretii sui.

### Maler in Xanten.

- 5. Meister Heinrich erneuert 1463 die flache Decke ber Victorkirche und führt andere Decorationsarbeiten aus. 1471 werden ihm kleinere Arbeiten übertragen.
- 6. Meister Barthold, der Maler von Besel, Beiger, 1463.
- 7. Lubbertus, Maler, Bergolder, 1467.
- 8. Peter, Maler, bemalt 1475 eine Statue.
- 9. Konrad, Maler, Unftreicher, 1473.
- 10. Meister Jodocus, malt 1473 bie Flügel bes Hochaltares.
- 11. Meister Theodorich von Ginderich, Bersgolber und Polychromirer, 1471—1476.
- 12. Meister Heinrich Louken, Anstreicher und Glasarbeiter, 1490-1493.
- 13. Meister Hermann Leuken, Anstreicher, Bergolber, Glaser und Decorations: maler, 1506—1552.
- 14. Meister Theodorich von Gelbern, Bers golber, 1505.
- 15. Meister Johann von Gelbern, Maler von Besel, in Kanten, 1507.
- 16. Abolph, polychromirt 1525 einen Tragshimmel mit Statuen.
- 17. Antonius, malt 1526 Fahnen.
- 18. Meister Barth. Brunn, malt 1529 bis 1535 bie Flügel bes Hoch= altares.
- 19. Meister Urnt Duerkoep, Bergolber, 1533-1544.
- 20. Meister Theodorich Scherre von Duisburg, Vergolber und Decorateur, 1531 bis 1557.

#### Maler in Ralfar.

- 2. Heinrich von Heimersheim, "Maler", Bürger von Kalfar, 1456.
- 3. (?) Heinrich Nyelen, volle endet angeblich 1450 ein Bilb des Gerichtes für das Rathhaus v. Kalkar.
- 4. Nolben aus Rees, malt 1483 an ber Orgel.
- 5. Rütger Kloempener, bemalt 1486—1487 ein Gewölbe u. polychromirt eine Statue.
- 6. Johann Nederholt, bemalt 1489 ein Gewölbe.
- 7. Meister Peter, bemalt 1492 in Kalkar d. Chormande u. polys chromirt d. Sacr. Säuschen.
- 8. Matthäus, streicht 1499 zwei Kirchthüren mit Delfarbe an und sollte die Flügel des Hochaltares "malen".
- 9. Hermann, polychromirt einen Engel. 1540.
- 10. Gerhard, Maelre 1.
- 11. Johann Joest (Jan von Ralfar I.), malte 1505 bis 1508 die Flügel des Hochaltares von Kalkar.
- 12. Arnt Duerkoep, bemalte 1503 bis 1519 die Orgelflügel.
- 13. Johann Stephan (Stevens, Jan von Kalkar II.) zu Neapel. Bei Basari

<sup>1</sup> Scholten (Cleve, S. 408) meint, Gerhard sei nur Secretär des Herzogs von Cleve gewesen, während Wolff (Kalkar, S. 15) aus dem Titel Maelre auf den Malerzberuf des Genannten schließt. Da nach den Forschungen von De Laborde (Les ducs de Bourgogne) selbst der berühmte Maler Johann van Epck bei verschiedenen hohen Herren als Varlet de chambre biente, konnte Gerhard Maler und Secretär zugleich sein.

### Maler in Xanten.

- 21. Meister Georg, Maser von Kanten, Anstreicher, 1536—1538.
- 22. Meister Adolph, bemalt bie Berenbond'ichen Gruppen.
- 23. Meister Rütger Krop, malt 1536 bis 1538 am hochaltar und an der Orgel.
- 24. Hermann Leuken, Sohn, Anstreicher und Glaser, 1551.
- 25. Rubolph Loefen aus Antwerpen, malte 1555 die Flügel des Marienaltares.
- 26. Jan de Pau, malte 1613 bas jüngste Gericht unter der Mischaelskapelle.
- 27. Schmit, erneuert 1745 bas Bilb bes jüngften Gerichtes.
- 28. Martin Ranz, erneuert 1761 die Malereien des Hochaltares.

#### Maler in Ralfar.

öfter genannt, lebte bis 1536 zu Dortrecht, dann zu Benedig, 1546 zu Reapel.

14. Rütger Krop.

Von allen "Malern", die bis jetzt in Kalkar nachgewiesen wurden, sind nur Nyelen (3?), Jan (11.), Stevens (13.) und Krop (14.) als eigentliche Künstler aufzusassen. Krop war jedenfalls ein sehr unbedeutender Meister; Nyelens Bedeutung ist zweiselhaft; Johann von Kalkar (13.) hat in Italien gelebt, kann somit zu einer Schule von Kalkar in keine Beziehung gesetzt werden; Johann Stephan oder Stevens malte freilich die Altarslügel von Kalkar, durch die er sich den Namen "Jan von Kalkar" verdiente, kehrte aber nach Bollendung seiner Arbeit nach Harlem zurück und starb dort 1519 im Alter von 59 Jahren.

Die Reihe ber Anstreicher, Polychromirer und Bergolder ist in Kalkar lange nicht so groß wie in Kanten. Wäre Kalkar je im Besitze einer Malerschule gewesen, dann müßten die dortigen Archive bedeutendere Nachrichten darüber enthalten, als dis dahin aufgesunden wurden. Auch die Kantener Archivalien müßten die Kalkarer in dieser Hinsicht ergänzen. Keines von Beidem trifft zu. Es wird also das Schweigen der Urkunden zu einem gewichtigen negativen Beweis gegen die Existenz einer solchen Schule. Nimmt man hinzu, daß die angesehensten Kunstforscher schole von Kalkar zuschreiben wollte, zu erheblichen Zweiseln gegen ihr Dasein kamen, so wird man schließen müssen, daß eine Malerschule von Kalstar zuschreiben hat. Unders stellt sich die Sache für die Bildschnitzer.

Der Kreis Kalkarer Bildschnitzer ist in der Kunstgeschichte noch nicht gehörig gewürdigt. Stellen wir darum hier die Bildschnitzer und Bildhauer von Kalkar nach den von Wolff gefundenen Nachrichten mit den Ergänzungen und Verbesserungen zusammen, welche sich aus dem Kantener Archiv und anderweitigen Nachrichten ergeben haben.

- 1. Im Jahre 1476 lieferte ein ungenannter Bilbhauer von Kalkar eine Statue bes Erlöfers für die Victorkirche.
- 2. Arnold, Bilbhauer (beeldensnyder), lebte 1480 bis nach 1484 zu Kalkar, 1487 in Zwolle nicht weit von Utrecht und starb 1491. Für Kalkar arbeitete er in Zwolle an einem Bilb "des Leichnams Christi im Grabe".
- 3. Everhard von Münster (Evert van Monster) vollendete nach 1492 die von Arnold begonnene Arbeit.
- 4. Derick (Theodor) Boegert soll nach Wolff zwischen 1480 und 1490 den wohl erst im 16. Jahrhundert entstandenen Annaaltar zu Kalkar geschnitzt haben.
- 5. Loedewich verfertigte 1498—1500 das großartige Bild der Leidens= geschichte Christi im Hochaltar zu Kalkar. Er lebte dort noch 1505.
- 6. Peter Rysermann arbeitete 1492 in der Werkstätte des Meisters Loedewich.
- 7. Derick Jeger und sein Sohn lieferten 1498—1499 Ornaments schnitzereien zum Kalkarer Hochaltare.
- 8. Johann van Halbern (Haltern in Westphalen) arbeitete 1491 zu Zwolle bei Meister Arnold, lieferte 1498 zwei Gruppen zum Untersatz bes Kalkarer Hochaltares und lebte noch 1511 zu Kalkar.
- 9. Wilhelm von Wesel (byldesnyder) stellte 1516 mit Kerstken von Ringenberch zu Kalkar das Sacramentshäuschen für Benray bei Venloe fertig, welches Meister Merten begonnen, an dessen Vollendung ihn aber der Tod gehindert hatte. Die genannten Meister erhielten 100 Philippsgulben zum Lohn 1.
- 10. Kerstken (Christian) von Ringenberch bei Wesel, die beldensnyder, arbeitete auch am Kronleuchter zu Kalkar und lieserte einige Engel zum Traghimmel ber Kalkarer Kirche. Er erscheint in den Urkunden 1509—1522.
- 11. Heinrich Douvermann (statuarius) arbeitete 1510—1515 mit Jakob Dericks am Clever Marienaltar, 1518—1522 am Kalkarer und zuletzt am Kantener Liebfrauenaltar. Nach Kanten lieferte er auch die Büften zum Hochaltare 1533—1544. Er stammte vermuthlich aus Dinslaken.
- 12. Johann Douvermann (statuarius) arbeitete mit seinem Vater zu, Kanten und Kalkar.
- 13. Heinrich van Holt lieserte 1514 für das Mittelschiff der Victorstirche die Schlußsteine mit den Engeln, welche die Waffen Christi tragen, 1531 Bildwerke zum Matthiasaltar zu Kanten und 1538 eine Pieta für die dortige Michaelskapelle.

<sup>1</sup> Niederrheinischer Geschichtsfreund 1882, G. 77.

- 14. Arnold von Tricht (Arnt van Trycht) erneuerte 1540 ben Stammbaum Christi am Muttergottesleuchter oder an einem Altare der Kaltarer Kirche und erhielt 1541 den Auftrag, für dieselbe Kirche einen Johannessaltar herzustellen. 1552 arbeitete er am Hochaltare zu Eleve. Der Victorfirche lieserte er 1551 die Steinbilder zweier der hll. drei Könige für das Mittelschiff, 1552 das Epitaphium des Vikars Theodorich Lutgeri, 1553 mehrere Baldachine für die Statuen des Mittelschiffes, 1555 drei Statuen der heiligen Thebäer Victor, Mauritius und Gereon, und 1556 ein Marienbild für den Chorleuchter. Ob der Arnold von Kalkar, welcher 1549 einen Schrein zum Kantener Hochaltar (capsa in summo altari) ansertigte, Arnold von Tricht ist, bleibt unsicher.
- 15. Hubert von Kalkar (seulptor) schnitte 1552 für 4 Thaler die Berzierungen und Bilber der neuen Xantener Orgel.
- 16. Nikolaus Alberts von Kalkar fertigte 1698 die Kanzel der Franziskanerkirche in Cleve.

Db die Kalkarer Bilbschnitzer sich gegen die Bilbschnitzer anderer Städte durch charakteriftische Gigenart in Stil und Technik hinlänglich absondern, um als eigene Schule hingestellt zu werben, bleibt eine offene Frage. Sie wird erft bann endgültig beantwortet werden konnen, wenn Die Durchforschung einer größern Angahl alter Rirchenarchive und Rechnungen Bergleichungen ermöglicht. Ginftweilen scheint bie Frage eber zu verneinen als zu bejahen zu sein. Wahrscheinlich hat die gesteigerte Runft= thätigkeit ber Stadt Kalkar in einer bestimmten Periode (ca. 1480 bis 1560) außergewöhnlich viele Bilbschnitzer von außen herbeigezogen, die auch aus der Umgegend, besonders aus Kanten, Beftellungen erhielten. Mehrere diefer Rünftler maren vielleicht nur gekommen, um einen Altar zu machen, ließen sich in Kalkar nieber, nahmen Burgerrecht und grunbeten eine fefte Werkstätte. Bu ben Meiftern gehörten naturgemäß Gesellen, die ab= und zugingen, wie die Wanderlust bes Mittelalters es mit sich brachte. Daß auch Lehrlinge angenommen wurden, versteht sich von felbst. Will man das Nebeneinanderbestehen von zwei ober brei Bert-

<sup>1</sup> In den Auszügen aus den Xantener Baurechnungen wird der Meister Arnold von Wicht statt Tricht genannt, weil der Herausgeber tr mit w verwechselte. Darnach hat sich Wolff (Die St. Nicolai-Pfarrkirche zu Kalkar) gerichtet, so daß er zwei Arnold aufzählt, einen "van Tricht" und einen "van Wicht" (S. 25 und 28). Ueber die Arbeiten des Arnold für den Hochaltar zu Eleve berichtet Dr. R. Scholten, Cleve, S. 411. Bgl. "Stimmen aus Maria Laach", Bd. XXIII, S. 77. Ueber Bilbschnitzer zu Eleve vgl. Dr. R. Scholten, Cleve, S. 407 f. 435 f. 462 und 607 f. Heinrich Beruts, den Wolfs (S. 26) unter den Bilbhauern von Kalkar auszählt, arbeitete nicht dort, sondern in Wesel. Die Holtsnyder (d. h. Säger) Peter und Wilhelm, der Kistemeker (d. h. Schreiner) Arnold und der Kathsherr Johann Boegel können nach dem oben S. 6 und 49 Gesagten nicht als Kalkarer Künstler aufgeführt werden.

stätten, b. h. von zwei ober brei Meiftern mit ihren Gesellen und Lehr= lingen, eine Schule nennen (es ist nicht falsch, ba jeder Lehrling und Gefelle als Schüler bes Meifters gilt, von bem er immer lernt), so muß die Eriftenz einer Bildhauerschule von Kalkar zugegeben werden. Berlangt aber jemand, bevor er eine Schule anerkennen mag, daß ein beftimmter Kunftlerkreis sich burch Gigenart, burch charakteristische Merkmale von den gleichartigen Meistern der Umgegend abgrenze und so die Berechtigung einer Sonderstellung nachweise, bann wird es schwer sein, bie Existenz einer Bilbhauerschule von Kalkar in biesem Sinne auf= recht zu erhalten. Es bleibt alsbann für Kalkar nur eine bedeutende Gruppe aus der großen Zahl jener Rünftler, welche um die Wende des 15. Jahrhunderts den Niederrhein mit ihren Werken bereicherten. Hätte nicht der Bilbersturm der Reformation in Holland und in den angrenzenden Ländern so viel zerftort, bann murben Raltar und Kanten nicht wie eine glückliche Infel aus dem ehemals so blühenden Kunstrevier hervorragen, fondern eines der vielen Beispiele sein, welche sowohl die hohe Tüchtigfeit der Meister jener Zeit vor Augen stellen, wie auch den frommen Sinn bes Volkes, bas kein Opfer scheute, um seine Rirche mit ben schön= ften Altären und Statuen auszustatten 1.

Johan hertoch van Cleve ind greve van der Marke.

Eirsame guede vrunde. Die eirbere deken ind capittel der kerken sent Victor bynnen onser stat Xancten hebn ons nu to kennen doin geven, woe dat eyn uwer stat borger ind ingeseten, geheyten Gerhart van Loymer steenmetzer, ter iair eyn verdinge mittem werckmester derselver kerken angegain is as van eynem deel pijler bynnen der vurschreven kercken desen sommer to setten, des doch in so korter tijt nyet bij to brengen en sall sijn as men besorgt; ind want wij dan den bouwe der vurschreven kercken zeer gerne tot voortganck segen, begeren wij andechtlick van u, dat gij om gaides ind des heyligen marschalcks sent Victoers ind mede om onsen willen den vurschreven Gerhart orloff geven willen, sijn vurschreven angenomen werck to moigen vollenbrengen bis tot sent Mertens misse neistkomende, op dat die vurschreven kerck sijns affwesens halve tot geynen schaide komen en durve. Daran sullen gij ons bewijsen eyn sonder guet bevallen, dat wij oick gerne tot anderen tijden weder vur ogen hebn ind bekennen sullen, ind wes hij deser

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hier möge noch ein Brief Plat finden, den Herr Leonard Korth im Kölner Stadtarchiv aufgesunden hat und der sich auf den Steinmetzen Loemer bezieht. In der Baugeschichte S. 175 f. ist aussührlich berichtet, wie Loemer als Baumeister der Bictorkirche angenommen ward, aber den Erwartungen des Kapitels nicht entsprach. Der Brief zeigt, daß Loemer für die Stadt Köln arbeitete und Lieserungsverträge im 15. Jahrhundert an der Tagesordnung waren.

## Fünftes Kapitel.

## Die Aebenaltäre der Victorkirche seit dem Ausgange des Mittelalters.

I. Der Hochaltar ber Victorkirche bestand um das Jahr 1000 aus einem einfachen Steintisch, ben bie golbene Altartafel schmuckte. Als fpater ber Victor-Schrein zu biefer golbenen Tafel auf ben Altar gestellt ward, umgab man die beiden koftbaren Kunftwerke mit einem Holzschrein, ber burch bemalte Flügel verschlossen wurde. Dieser Schrein wuchs an Breite und Höhe, die Malereien seiner Klügel wurden immer werthvoller und bedeutender. Man begnügte sich im 16. Sahrhundert nicht mehr mit einfachen Flügelthuren und brachte boppelte an, auf benen ber Maler noch mehr Raum fand, seine Runstfertigkeit zu entwickeln. Deffnete man die Flügel, dann erschien der Altarbau übermäßig breit. Um der Breiten= richtung ein Gegengewicht zu geben, stellte man einen Auffatz auf ben Schrein, welcher ber Höhe zu ihrem Rechte verhelfen follte. Go mar ber Kantener Hochaltar in Folge ber Pracht und bes Werthes seiner Goldschmiede-Arbeiten zum hochanstrebenden Flügelaltar geworben, in dem zu= lett die Gemälde die Hauptsache sein wollten.

Die relative Abnahme bes Reichthums an Gold und Silber, die Schwierigkeit ber Bearbeitung ber ebeln und unebeln Metalle, sowie bie hohen Preise ber Emailarbeiten brachten im Laufe ber Zeit bie groß-

onser begerten hyrinne genyeten sall, des begeren wij uwe beschreven antwert. Gegeven to Cleve op sent Kyliaens dach anno etc. LXXXVIo.

Adresse: An die eirsame onse guede vriende burgermeister ind rait der stat Coelne etc.

lleber den Baumeifter Langenberg ichreibt bie Baurechnung von 1492: Item ad scripta capituli venit magister Johannes de Langenbergh a Colonia Xanctis et convenit cum capitulo, ut esset architectus ecclesiae. In der "Geschichte ber Pfarre St. Johann Baptift in Roln. Koln, Bachem, 1885", melbet nun B. Effer (S. 34): "Ueber bem Bau (ber Taufkapelle von St. Johann) findet fich auf bem Umichlage von febr alten, vom Mober fast gang zerfreffenen Bergament= blättern am Schlusse folgende Notiz: "Item die nuwe Douffe (Taufkapelle) Sint Johan iß gemaiht ind up gesaet wurden in bem merte nach Sint Beriberti Dage anno 1489. Der Menstr ber bie Douffe gemaiht hant heist Menstr Johan von Langbroich ind es ber allrebeste Menftr ber up besse But go Colle wont." - Freilich ber bier gelobte Meister heißt Langbroich, ber Kantener Langenbergh, aber Borname, Handwerk und Beitumftande paffen fo gut zusammen, daß man taum bezweifeln fann, ber lette tüchtige Baumeister ber Victorfirche habe vor seiner Anstellung in Kanten die Taufkapelle der Johannestirche zu Röln erbaut.

artige Goldschmiedekunst der romanischen Kunstepoche zum Sinken. Ihr Untergang mußte um so rascher eintreten, je mehr die Kunstsertigkeit der Steinmetzen zur Holzschnitzerei anregte, je leichter die Holzschnitzer in ihrem fügsamern Material die Goldarbeiter überslügelten, und je farben= prächtiger die Polychromie der Holzbilder gegen die kostspieligen Email= werke in die Schranken trat. Die vergoldeten und bemalten Holzsculpturen nahmen immer mehr den Platz ein, den die metallenen Werke in den Altarschreinen geschaffen und ausgebildet hatten. Man kam zu Schnitzaltären, die in reicher Farbenpracht das Auge sesselten und erfreuten.

Von Anfang an sind aber zwei Arten geschnitzter Altäre zu untersscheiben. Die erstere knüpfte an die vergoldeten Standbilber an, welche sich auf den älteren Altären fanden, die zweite an die getriebenen Tafeln.

Für das System der Altäre, welche nur Statuen enthalten, bietet die Victorkirche vier Beispiele, die drei verschiedene Anordnungen zeigen. Im Antoniusaltare sinden sich sechs nebeneinander stehende Statuen, vier größere in der Mitte und je eine kleinere an den Seiten. Die Altäre des hl. Matthias und der hl. Helena gliedern die Reihe der Statuen besser, indem sie eine in der Mitte emporheben und neben sie auf jeder Seite je eine kleinere tieser stellen. Der Martinusaltar vereinsacht sich auf ein mittleres Bild zwischen zwei kleinen, welche nur als unbedeutende Nebensiguren gelten (vgl. die Absbildungen 2 und 5 auf S. 62 und 86).

In den Altären, welche von den Basreliefs der Golbschmiede ausgingen, ist das Innere des Schreines meist malerisch behandelt. Um für die Gruppen Raum zu bieten, wird der Schrein durch Vertikalleisten und durch Horizontalzgesimse oft in neun Fächer getheilt. Die mittleren Gruppen wachsen dann in die Höhe und heben die mittlere Abtheilung. Dadurch werden diese Altäre pyramidensörmig und entsprechen dann jenen mit Statuen ausgestatteten Schreinen, in denen die Mittelsigur stärker betont ist (vgl. die Abbildungen 3 und 4 auf S. 71 und 76).

Der Reichthum bes Innern mußte folgerichtig zu höherer Berzierung bes Ueußern brängen. Der obere Abschluß wurde in aufsteigende Wellenlinien gebeugt und die Spite mit Laubwerk und Standbilbern gekrönt, worin die Darstellungen des Schreines ausklingen und künstlerisch enden.

Eine Bermischung beider Snsteme konnte nicht ausbleiben. So findet man oft in der Mitte eine große Statue und an den Seiten kleine Gruppenbilder, oder in der Mitte eine große Gruppe, die von Statuen umgeben wird.

Die Schnitzaltäre des spätern Mittelalters erhielten gemalte Flügel. Somit waren meist drei Künstler an jedem Altare beschäftigt, ein Bildsschnitzer, ein Polychromirer und ein Maler. Das führte zur Concurrenz. Die Bildschnitzer wollten auch die innere Seite der Flügel für ihre plasstischen Arbeiten in Anspruch nehmen und den Maler zwingen, der Cons

fequenz zuliebe die Außenseite berfelben Flügel mit gemalten Statuen zu verzieren. Die Maler bagegen suchten von ben Flügelbilbern, die man ihnen überwiesen hatte, auch in die Mitte bes Schreines vorzudringen und ben gangen Altar, also auch bas Mittelbild, herzustellen.

Ihre farbigen Triptychen konnten auf rafche Berbreitung hoffen, weil man schon frühe statt ber metallenen Altarvorfätze und Altarauf= fate gemalte angewandt und fo bie Malerei mit ber Bilbhauerei faft in gleichem Schritte versucht hatte, die Goldschmiebe und Emailleure zu ersetzen.

Ein lehrreiches Beispiel ber Uebergangssormen bietet das Antipendium bes Kölner Museums (Nr. 106), worin noch Metallarbeiten und Email= platten die gemalten Figuren umrahmen. Das von dem Freiherrn von Heereman in musterhafter Weise publicirte und erläuterte Antipendium der Bal= purgistirche zu Soest ist zwar gang von ber Hand bes Malers hergestellt, aber in Anordnung, Stil und Form noch stark von der alten Metalltechnik beeinflußt. Als die schönsten aller gemalten Altartriptychen, in denen die Malerei ihren Sieg und Triumph seiert, dürsen wohl das Kölner Dombild und das Genter Altarbild gelten. Letzteres zeigt noch in seinen statuarisch gehaltenen Malereien, besonders in dem untern Theile der Außenslügel, die letten Ausklänge ber Plaftik, von welcher die Malerei die Bergierung bes Altarauffates übernahm.

Gemalte Triptychen hatten vor ben gang ober theilmeise geschnitzten meist schon ben Vortheil eines billigeren Preises. Gewöhnlich besaßen fie auch volle fünstlerische Ginheit, welche bei geschnitzten Schreinen mit gemalten Flügeln schwer zu erreichen war, weil drei Meister bei ihrer Berftellung sich betheiligen mußten, weil die Malereien naturgemäß einen andern Ton hatten, als die polychromirten ober gar die in reiner Holzfarbe gebliebenen Gruppen, und weil bie gemalten Bilber oft an Große ben geschnitten nicht gleich kamen. Sobald bie Flügelbilber von einem tüchtigen Maler ausgeführt waren, murbe bem Bilbschnitzer bie Concurrenz auf die Dauer fehr ichwer. Seine plastischen Figuren in ben Hauptscenen ber Mitte verloren nur zu oft ihre Bedeutung burch bie leichte Malerei, die sich neben ihnen auf den Flügeln breit machte.

War dem Maler die Herstellung des mittlern Theiles übertragen, bann blieb wenig Grund zu Flügelthuren. Ihr älterer Zweck, burch Berichluß den kostbaren Inhalt des Schreines vor Dieben zu schützen, ober Staub und Sonnenftrahlen von ben plaftifchen Bilbern fernzuhalten, war weggefallen. Die Absicht, die inneren Darftellungen in ber Faften= zeit und im Abvent zu verbecken, um fo ben Altar ben Feften und Stim=

mungen bes Kirchenjahres anzupassen, wurde um so mehr vergessen und außer Acht gelassen, je weiter sich die Malerei von den früher dargestellten Gegenständen frei machte und je mehr mit dem Auswachsen der Nenaissance der Sinn für die alte Jonographie und Liturgie abnahm. Leicht verzichtete man auf die breit ausgespannten Flügel, die den ganzen Chorschluß füllten und seinen architektonischen Unterdau verdeckten, in den Seitenschiffen aber die Durchsicht hemmten.

So entstand eine neue Altarform, die sich leicht und klar aufbaute. Im Gegensaße zu der Breiterichtung der Klappaltäre betonte sie die architektonische Anlage; in ihren Detailsormen ging sie auf antike Borbilder zurück. Zwei Säulen, die auf einem Unterdau ruhten, trugen einen Architrav, auf dem ein Giebelseld lag. In die Mitte kam entweder eine Statue, ein Basrelief oder ein Delgemälde. Für einen bedeutendern Altar wurde das Schema verdoppelt. Auf den Architrav wurde ein neues kleineres Säulenpaar gesetzt, das einen zweiten kleinern Architrav stützte, auf den das Giebelseld als Abschluß folgte. Bei großen Werken verdreisachten die Altarbauer ihre Anlage. Sie erreichten dann in himmelanstrebenden Aufsähen die Gewölbe des Chores, wodurch sie, im Gegensatz zur übertriebenen Breiterichtung, in's andere Extrem sielen.

Um Wechsel zu erreichen, stellte man oft in die Mitte des untern Stockwerkes ein Gemälde oder ein Schnitzwerk und füllte das obere umgekehrt entweder mit einer Schnitzerei oder mit einer Malerei. Die Säulen stiegen anfangs mit geraden Cannelirungen auf, erhielten dann im untern Drittel Verzierungen und wurden zuletzt schraubenförmig und mit gewundenen Nanken umkränzt; der Architrav verkümmerte zur Leiste oder zum einsachen Trennungszgesimse; das Giebeldreieck wurde zerschnitten, verbogen und mit Blumenvasen oder Engelchen besetzt.

Das ist in großen Zügen die Geschichte ber Entwicklung der Altaraufsätze. Es ist jetzt im Einzelnen nachzuweisen, welche Stelle die späteren Altäre ber Victorkirche in diesem Entwicklungsgange einnehmen.

II. 1. Der älteste Altar der Xantener Kirche, welcher voll und ganz der Renaissance hulbigt, wurde im Jahre 1644, also verhältnißmäßig spät erbaut. Nichtsdestoweniger bieten seine etwas harten Gliederungen und sein strenger Ausbau ziemlich reine Formen. Er gibt den Grundton an und stellt das Schema auf, welches in den nächstsolgenden Altären zuerst leicht variirt, dann umgemodelt wurde.

Der Untersat ist mit einer Inschrift verziert, die seine Patrone und Stifter nennt:

 $D \cdot O \cdot M$ .

SS · Catharinae · Lamberto · Martyribus · Patronis. Everhardus · a · Stockom · Joes · Mockell. Canonici · anno · 1644 ¹.

Neben ber Inschrift ift an jeder Seite ein Biedeftal vorgeschoben, auf bas fich je eine Saule stellt. Die Saulen find im untern Drittel mit Blumen verziert, höher hinauf von wellig aufsteigenden Cannelirungen durchfurcht, welche bei bem kleinen Durchmeffer die Bobe steigern. Gie tragen ein ftark vorgezogenes Horizontalgesimse. In der Mitte befindet sich das Bilb der Enthauptung ber hl. Ratharina, zwar burch ben Staub zweier Jahrhunderte fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt, aber boch von einer tüchtigen Meisterhand gemalt. Im Oberbau umschließt eine Nische die Statue der Batronin, beren theatralische Haltung klar zeigt, wie sehr die Malerei um 1644 das Scepter ber Runft führte. Gin zweites, kleineres Horizontalgesimse läuft über ber genannten nische bes Oberbaues ber, trägt bas Bild ber himmelskönigin und macht fo ben Altar gum bochften unter allen Seitenaltaren. Er erreicht aber in richtigem Tatte die Bewolbe-Anfange nicht. Die weiße Farbe, mit der alle Theile des Altarbaues überzogen find, und die reiche Vergoldung der hervorragenden Ornamente find ichon durch den dunklen Plat, an welchem der Altar aufgestellt ift, gerechtfertigt. Wenn eine Restauration die Bemalung auffrischte, murbe ber Aufbau feine alte Burbe wieder erlangen und fich als gutes Werk beutscher Spätrenaissance zeigen, die hier große Verhaltnisse mit flarer Anordnung gefucht und gefunden hat.

2. Neben dem eben beschriebenen Katharinaaltar, der im innern Nordchörchen (B¹ im Grundriß) an der Stelle steht, welche nach dem ältesten Plane für den Marienaltar bestimmt gewesen war, wurde zehn Jahre später im äußern Nordchörchen (D¹) der Nikolausaltar erbaut. Auf seinem Untersatz sindet man folgende Inschrift:

D.O.M.
S. Nicolao Patrono
Nicolaus ab Ulft
Canonicus L(ubens) M(crito) P(osuit)
A(nno) 1654<sup>2</sup>.

¹ Die älteste Urkunde des Altars der hl. Katharina und des hl. Lambertus von 1261 im \*Repertor. I. Nr. 90 ist nach der Copie des \*Liber rub. bei Binzterim, Diöcese III. Nr. 148, abgedruckt. — Spätere, nach 1334 ausgestellte Urkunden im \*Repertor. I. Nr. 317. 783. 892; II. Nr. 216 u. s. w. Baurechnung von 1463: Gerardo Sparemeker reparanti candelabrum ad altare S. Catharinae. \*Pels II. p. 77; Spenrath II. S. 19; Baugeschickte S. 49. Schon der hl. Norbert hat 1128 einen Lambertusaltar im linken Seitenschiss der alten romanischen Bictorkirche geweiht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Nifolausaltar stand schon in der alten romanischen Bictorkirche. Er wird 1261—1344 erwähnt in den Urkunden \* Rep. I. Nr. 90. 317. 333; II. Nr. 15. Bauzrechnung 1472: Item pro uno candelabro ferreo apud altare S. Nicolai XVIII den. Der jezige Altar wurde im Jahre 1654 geweiht. \* Pels II. p. 78 und 553.

Der Aufbau bes Nikolausaltares setzt sich in Gegensatzum Katharinaaltar und flieht die geraden Linien, die dort stark hervortraten. Statt cannellirter Säulen wählt der Meister des Nikolausaltares gewundene. Er hält an drei architravartigen Parallelleisten, die sich über der Predella, über dem Altarbilde und über der Nische des obern Aufsates hinziehen, die gerade gezogene Horizontale sest, hat aber alle Ornamente so stark gedreht, gebogen und gewunden, daß man bereits sieht, wie auch die letzten Horizontalen sich bald beugen oder brechen werden. In dem angeblich von Hubert von Aachen gemalten Altarbilde erscheint der hl. Nikolaus dem schlasenden Kaiser Konstantin. Viele kleinere Engel und ein größerer mit flammendem Schwert begleiten den Heiligen, welcher den Kaiser abschreckt, einen ungerechten Richterspruch gegen drei Ofsiziere zu unterschreiben.

Der Oberbau wiederholt in verkleinertem Maßstabe bas System bes Unterbaues, setzt aber an die Stelle des Delgemäldes eine Figur des auf seinem Bischofssitze thronenden Altarpatrones. Sie stammt vom ältern gothisschen Altare. Ueber die Nische läuft eine Horizontalleiste, auf deren Ecken sich die Reste eines Giebeldreiecks legen, dessen Mitte herausgeschnitten ist. Sie haben ihre geraden Linien verloren und suchen sich in Krümmungen herauszuwinden zum Namen Jesu, der, von einem Strahlenglanz umrahmt, den Bau endet und abschließt.

Auch die Farbe hat dieser Altar, im Gegensatzum weiß angestrichenen Katharinaaltare, gänzlich verschmäht. Die Rückwand tritt in gerader Linie hinter den oberen und unteren Säulen seitlich heraus und ist mit flügelartigen Anhängseln verziert, welche den Aufbau erleichtern und mit der Umgebung verbinden. Fast alle späteren Altäre der Victorkirche haben solche Anhängsel erhalten. Oft sind diese flügelartigen Ornamentstücke mit ihren Blumenranken, Blättern, Schnecken und Engelköpschen achtungswerthe Decorationsarbeiten, in denen sich kühne Zeichnung mit kräftigem Schnitt paart.

3. Den beiben 1644 und 1654 aufgestellten Altären der hl. Kastharina und des hl. Nikolaus folgte schon 1657 der jetige Kreuzs oder Sacramentsaltar. Das Geschick, womit er unter die hervorgekragte, 200 Jahre ältere Bühne des Lettners hineincomponirt ist, beweist, daß verschiedene Stile sich nicht unbedingt ausschließen. Der Künstler hat es verstanden, sein Werk, welches den Stil des 17. Jahrhunderts zeigt, in die Nähe einer gothischen Arbeit aus dem Anfange des 15. Jahrshunderts zu stellen, ohne das Auge zu kränken und das ästhetische Gefühl zu stoßen.

Der Altarauffat tam für 600 Gulben aus Antwerpen. Der Contract besagt:

"Die Stücke, so Meister Johann Babis Buis von Antwerpen liefern soll, sind diese: das Tabernakel und an beiden Seiten des Altares zwei Bilder, von denen das eine den Glauben, das andere die Hoffnung darstellt; dann

das Bild der Maria Magdalena und vier Engelchen, zwei auf dem Tabernakel und zwei unter dem Kreuze neben Maria Magdalena. Das Leiftenund Nebenwerk soll hier in Kanten auf meine Kosten gemacht werden. Abgeschlossen zu Kanten am 17. Juni 1657."

Die Bilber bes Glaubens und der Hoffnung sind aus Stein. Sie stellen sich gleich Karnatiden unter die Tragsteine, auf denen die beiden mitteleren Thürmchen des Lettners ruhen. Das geistreiche Symbol der Liebe unter dem Bilde der Magdalena und die im Contract genannten Engelchen sind zerstört.

Der Erhaltung bes Werkes bes Antwerpener Meisters das Wort zu reden, ist schwer. Hinter seinem Altare sind nämlich die Reste des ursprüngslichen Sacramentsaltares erhalten, welcher dem neuern vor 200 Jahren weichen mußte. Er darf sein älteres und ursprüngliches Recht um so mehr geltend machen, als er zum Stile des Lettners und der Kirche paßt. Trotz seiner vorzüglichen Ansprüche müßte sich jedoch zuerst herausstellen, daß der ältere Altar für den Gottesdienst der Pfarre groß genug ist und sich für die häusige Ausstellung des heiligen Sacramentes eignet.

4. Den Zeitgenossen gefiel ber von Buis gelieferte Altar vor bem Lettner so wohl, daß sie ihm einen weitern Auftrag gaben. Ein mit ihm über die Errichtung eines neuen Altares der heiligen drei Könige abgeschlossener Bertrag besagt:

"Für das Holzwerk soll der Meister 200 Reichsthaler erhalten, für das Oelgemälde in der Mitte, die Schilderei, worin die Anbetung der heiligen drei Könige vor unserm lieben Herrn sehr andächtig und nach dem Leben repräsentirt wird, 50 Reichsthaler."

Der Altar zeigt Stil und Charakter ber damals durch Rubens' Genie so berühmt gewordenen Kunst von Antwerpen. Im Jahre 1640, 18 Jahre vor Ansertigung des in Rede stehenden Altaraufsates, war der große Meister gestorben. Seine Werke beherrschten die Zeitgenossen so sehr, daß Buis glaubte, der Bestimmung des Vertrages, wonach er ein Bild liesern solle, "worin die Anbetung der heiligen drei Könige vor unserm lieben Herrn sehr andächtig und nach dem Leben repräsentirt wird", am besten durch die Copie eines Bildes von Rubens entsprechen zu können. Er gab einem tüchtigen Schüler des Meisters den Auftrag, jenes Gemälbe nachzuahmen, welches sich heute im Museum von Brüssel besindet, zahlte ihm aber sür die Arbeit nur 50 Reichsthaler, also den vierten Theil des Preises, den er selbst für seine Holzarbeit empfangen sollte. Den Untersat des Altares zierte er mit folgender Inschrift:

<sup>1</sup> Der Altar erscheint seit 1342 oftmals in den Stistsurkunden. Im Ansange des 15. Jahrhunderts wurde sein Tisch neu geweiht. Wahrscheinlich kam er damals an seine jehige Stelle. \* Lid. ald. f. 22; \* Heimeric. II. f. 33; \* Protocolla p. 384; \* Pels II. p. 84 u. 410; V. 60 s.; \* De Sandt f. 14; Scholten, Auszüge S. V. Die ältesten Urkunden aus dem 14. Jahrhundert im \* Repertor. I. Nr. 338 u. 455.

 $D \cdot O \cdot M$ .

SS · tribus · Regibus · et · ss · Apostolis.

Paulo · et · Jacobo · patronis:

Engelbertus ab Hecking(en):

thesaurarius et canonicus.

L(ubens) M(erito) P(osuit) A(nno) 1659.

Auf dem architektonisch gegliederten Untersatz steht zur Rechten und Linken je eine pilasterartige Berzierung. Bor ihr brachte Buis die kräftig stilisirten Statuen der Altarpatrone, der heiligen Apostel Paulus und Jakobus, an. Die Pilaster tragen einen mit Gesimsleisten und Blumen verzierten Architrav. Auf ihm ruht ein Giebeldreieck, aus dem rechts und links große Theile so herausgeschnitten sind, daß in der Mitte ein fünsseitiges Stück, an den Seiten aber die Ecken des Giebeldreiecks übrig bleiben. Im Mittelstück befindet sich das Brustbild des himmlischen Baters, der segnend voll ruhiger Majestät auf die drei heiligen Könige herabsieht, die seinen Sohn unten im Bilde anbeten; die seitlichen Reste des Giebels laufen in Schneckenlinien aus und tragen spielende Engel, die den Ausbau abschließen.

Auch mit dem Dreikönigenaltar erklärten sich die Stiftsherren wohl zufrieden. Buss erhielt einen dritten Auftrag. Im Jahre 1659 lieferte er für 16 Reichsthaler ein 4 Fuß hohes, bunt bemaltes Bild des hl. Victor.

5. Dem Gemälde des Dreikonigenaltars steht das des Clemensaltares sehr nahe. Die Beschreibung der Victorkirche sagt:

"Das Bilb ist zum Theile, aber gewiß auch nur zum Theile, von Rusbens. Es stellt die Geburt Johannes des Täufers dar. Ein ganz ausgezeichneter Greisenkopf ist der des alten Zacharias, unverkennbar von Rubens' Meisterhand, welcher auch noch zwei andere Köpse des Bildes zuzuschreiben sein mögen, die Elisabeth indessen nicht und der kleine Johannes noch weniger. Man sindet öfter Bilder, die zum Theil von Rubens, zum Theil von diesem oder jenem ungeschickten Schüler gemacht sind."

Eine genaue Untersuchung macht es mehr als unwahrscheinlich, daß irgend ein Theil des Bildes von Rubens gemalt sei. Es stammt aus einem der vielen Ateliers, in denen damals in der Art des Rubens gearbeitet wurde. Freilich verrathen einige Theile des Gemäldes eine bessere, andere eine schwächere Hand, weil sast jeder Maler Schüler oder Sehülsen hat, die einen Theil seiner Bilder aussühren. Schon die Inschrift des Altares spricht gegen die Autorschaft des Rubens, weil sie berichtet, daß der Altar 27 Jahre nach dem Tode des Malersürsten ausgestellt wurde.

 $D \cdot O \cdot M$ .

S · Clementi · Papae · et · Martyri.

 $\label{eq:commissarius} Joes \cdot Holter \cdot canon \cdot et \cdot commissarius \cdot in \cdot spiritualibus. \\ Hermannus \cdot Cox \cdot Arnoldus \cdot Holter \cdot et \cdot Jacobus \cdot Cox \cdot can(oni)ci. \\ A \cdot MDCLXVII \cdot residentes \cdot L \cdot L(ubentes) \ M \cdot M(eritis) \ P \cdot P(osuerunt).$ 

Die Stifter bachten sicherlich nicht, ihre Kirche mit einem Bilbe bes Rubens zu beschenken; das beweist ber flache und ärmliche Altaraufsat, welcher bem Gemälbe als Rahmen bient. Er ist so unbedeutend, daß bei einer Restauration ber Altäre der Victorkirche seine Erhaltung von dem Werthe abshängen wird, den man dem Mittelbilbe beimißt, und den historischen Erinnerungen, die den Altar begleiten.

Die erste dieser Erinnerungen liegt schon im Namen. Der hl. Willibrord erhielt bei seinem Besuche in Rom den Namen Clemens, verbreitete darum die Verehrung dieses Heiligen und weihte am Unterrhein viele Kirchen auf dessen Ramen. Späterhin, beim Beginne des 15. Jahrhunderts, suchte Wessel Schwartkop, Propst des zwischen Kanten und Cleve gelegenen Stiftes Wissel, die gesunkene Verehrung des Heiligen zu heben. Auf seine Bitte hin entschloß sich das Kapitel von Cleve, dessen Fest auf das Feierlichste zu begehen. In der Folge kam der Heilige auch zu Kanten zu höherem Ansehen, so daß 1505 eine Clemensvikarie in der Victorkirche gestistet wurde.

Neben dem Altaraufsate stehen die gothischen Standbilder der alten Patrone der Schusterinnung, Erispin und Erispinian. Die Gilde gab im Jahre 1498 Geld für ihren Altar. Wahrscheinlich sind die Rosten der beiden Standbilder aus diesen Beiträgen bestritten worden; denn die Statuen zeigen den Stil der Zeit um 1500 1. Den Handwerkern der Stadt Kanten sind diese alten Denkmäler der Frömmigkeit ihrer Standesgenossen mit Recht lied und werth. Wer den Handwerkerstand zu den alten Zeiten und Gebräuchen zurücksühren will, erinnere ihn an seine alten Patrone und erhalte ihm seine alten Vilder. Leicht ist ein Denkmal zerstört, aber mit ihm versinkt nur zu oft ein Stück alter Sitte und Gewohnheit in ewige Vergessenheit.

6. An ber Stelle ber alten Taufkapelle, am Ende ber nördlichen Seitenschiffe, steht heute ber Johannesaltar, bessen Einkünste bem Rector der Stiftsschule zukamen. Sein Aussaltar, bessen Einkünste bem richtung des Dreikönigenaltares. Während aber Badis Buis dort den architektonischen Formen ihre Kraft ließ, hat sein Nachsolger sich von den strengen Linien losgesagt und dem Schnörkelwesen Thür und Thor gesössnet. Die Schniharbeiten des Altares sind nicht übel und stammen wohl von der kräftigen Hand, welche die Zuthaten des Helenaaltares mit starkem Messer aus dem knorrigen Holze herausschnitt und sich dabei nach einer tüchtigen Werkzeichnung richtete.

Um meiften lobt man bas Altarbild.

<sup>1 \*</sup> Pels II. p. 79: Vicaria (S. Clementis) fundata 1505. leber bie Berechrung bes hl. Clemens am Rheine siehe Binterim, Diöcese I. S. 25, Anm. 3, und Scholten, Cleve, S. 291. Ueber die Spende der Schusterinnung: Janssen, Geschichte des deutschen Bolkes, I. S. 340. Ueber das vorgebliche Bild des Rubens: Beschreisbung der Bictorkirche, S. 75.

"Es stellt die Tochter der Herodias vor, wie sie sich das eben abgeschlagene Haupt Johannes des Täusers vom Henker geben läßt; zu ihren Füßen liegt der Rumpf, von dem ein Hund, hinter ihr stehend, das Blut ausleckt. Der Kopf des Mädchens, des Henkers und des Todten sind ganz vortrefslich; das Ganze bekommt durch die eigenthümliche fahle Beleuchtung im Gefängnisse, von einem rothen Vorhange hinter dem Henker her restectirt, einen etwas schauerlichen Charakter; es ist ein vorzügliches Bild aus der holländischen Schule von de Jager aus dem Jahre 1672."

Bewiß, es ift ein "etwas ichauerliches" Bilb, bas ichlecht zu einem 211= tare paßt, auf bem ber hl. Johannes verehrt werden foll. Die Hauptperson des Bildes, Berodias, ift bis in den Rerter herabgeftiegen, um das haupt des Vorläufers zu erhalten, obgleich das Evangelium ausdrücklich sagt (Mark. 6, 27), ber Ronig habe es ihr beim Gastmahle in einer Schuffel überreicht. Man weiß nicht, ob ber in großen Linien von ihrem Saupte herabwallende Schleier sie als Königstochter ober als Tänzerin kennzeichnen foll. Jebenfalls ift ihre mangelhafte Bekleidung ein Zeichen von wenig könig= lichem Sinne. Der Maler versuchte zu zeigen, warum fie dem ehebrecherischen Berodes fo reigend erschien. Selbst im Rerker verführt ihr Blid ben Benker, bes Mitleides zu vergeffen, das doch die Leiche des großen Propheten zu seinen Füßen und das Haupt in seiner Hand fordern. Ist es nicht unwürdig, daß der Hund, den diese Herodias in den Kerker mitbringt, das Blut des Martyrers gierig auflect? Selbst wenn solches eine Thatsache mare, gehörte es nicht auf ein Altarbild. Run aber ift es nur ein Gensationsmittel, bas ber Maler erfand, um eine Rerkerscene möglichst roh und anscheinend natürlich mahr barzuftellen. Wenn ber Künftler bei irgend einem Bilbe Alles thun foll, um es zu heben und zu adeln, dann muß es beim Altarbilde geschehen, das Andacht und Verehrung weden foll.

Neben bem beschriebenen Gemälbe stehen die Statuen der Patrone des Altares, des Vorläusers und des Evangelisten Johannes. In der Nische des obern Theiles, über dem Altarbilde, befindet sich ein gothisches Marienbild; noch höher schließt eine Schüssel mit dem Haupte ides Täusers den Gipfel des Altares. Die Predella ist in nehförmig gewöldte Nischen gegliedert, in denen zwei kleine gothische Holzgruppen übrig blieben, die in lebendiger Darsstellung die Geburt Christi und die Andetung der Könige zeigen. Die drei Hirten und die drei Engel, welche auf das neugeborene Kind herabsehen, ersinnern an den Zahlensymbolismus der ältern Kunst, während die Bewegung der Gruppen und die hösische Eleganz, mit der einer der Könige sich der Krippe naht, die neuere Zeit laut bekunden. Stil und Aussührung legen es nahe, diese Gruppen einem Meister der Künstlerschaft von Kalkar zuzuschreiben. Er hat sie wahrscheinlich mit den übrigen gothischen Bildwerken des Altares um das Jahr 1492 geschniht. Daß um diese Zeit etwas sür den Altare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beschreibung der Victorkirche, S. 75; vgl. Zehe, S. 68. Ueber die alte Joshanneskapelle vgl. Baugeschichte, S. 61. 122 und 180. Die Ablahbulle von 1492 im \*Repertor II. Nr. 403.

aufsatz geschehen sei, beweist ein großer, bunt verzierter Ablagbrief bes genannten Jahres im Archiv; benn solche reich ausgestatteten Attenstücke wurden meist bei Erneuerung der Altäre oder Kirchen ausgestellt, auf die sie sich beziehen.

Der Meister, welcher im Jahre 1672 einen neuen Altaraufsatz baute, hat die älteren gothischen Sculpturen in geschickter Beise benutzt und verswerthet. In der Anordnung richtete er sich nach dem Altare der heiligen drei Könige. Der Anschluß an einen frühern Altar und die Verwendung der älteren Bildwerke machen es wahrscheinlich, daß der Altaraufsatz in Kanten oder in der nächsten Umgegend entstand. Er ist eine tüchtige Schreinerarbeit; das Kunsthandwerk war also gegen Ende des 17. Jahrhunderts am Niedersrheine keineswegs erstorben.

7. Die hl. Barbara wird meistens mit einem Thurme abgebildet, weil sie um des Namens Jesu willen in's Gefängniß, nach der Ansicht des Mittelalters in ein Thurmverließ, geworsen wurde und deßwegen als Patronin der Thürme galt. In Xanten war ihr der nordwestliche Thurm geweiht. Darum steht der Barbaraaltar vor diesem Thurme im Seitenschiffe.

Der Altar ist ein Erbe bes Remigiusaltares, welcher 1128 vom hl. Norbert geweiht wurde. Schon 1385 waren die hl. Barbara und der hl. Georg dem hl. Remigius als Patrone beigegeben. Das ergibt sich aus einer Urkunde dieses Jahres, in welcher ein Glöckner, dem sein Amt die hl. Barbara als Patronin gab, eine Rente zur Unterhaltung einer vor dem Altare der hll. Nemigius, Georg und Barbara brennenden Lampe stiftete. Da die Baurechnungen 1396 "für ein Schloß und einen Schlössel zur Thüre der Treppe, die neben dem Barbaraaltar auf das Chor sührt",  $13^{1}/_{2}$  Denare ansehen, und viele Ausgaben für das Westchor und einen der Westthürme verzeichnen, so muß der Altar vordem im Westbau gestanden haben. Nach Bollendung der Seitenschießte wurde er auf seine jetzige Stelle versetzt. An seiner Seitenwand liest man die Grabschrift des Scholasticus Bonhoss, welcher den jetzigen Aussach stiftete und vor den Stusen beigesetzt ist. Das Epitaphium sagt:

HaC sVb ara || IaCet sepVLtVs || GVILIeLMVsVonhoff || per annos || VIgIntI qVatVor || sChoLastICVs || XantensIs. 1668, 14 7ber.

Der Mitte des Altares gereicht eine prächtige Holzsigur der hl. Barbara zur Zierde. Sein Aufbau sucht sich durch kräftige Formen der Patronin der gewaltigen Kirchthürme würdig zu erweisen. Darum ahmen die Seitenslächen neben der Mittelnische große Quadern nach. Bor ihnen stehen zwei gewundene Säulen aus Eichenholz ohne Bemalung; zwei weitere Säulen stellen sich an die Ecken des Altares. Diese vier Säulen tragen ein starkes Horizontals

<sup>1</sup> Rentenbriese bes Barbaraaltares aus bem 14. Jahrhundert im \*Repertor. I. Nr. 286. 302. 317 und besonders 681. Die Stiftungen (\*Repertor. I. Nr. 2095. 2096 und 2077) aus der Zeit um 1667 stehen in Beziehung zum jetzigen Altaraufsat. \*De Sandt p. 14; \*Pels II. p. 80.

gesimse, auf bessen kleine Engel neben einem Blumenkorbe spielen, ber, mit Früchten und Laubgewinden gefüllt, die Mitte einnimmt. Tief aus dem Eichenholz herausgeschnittene Blumengehänge umgeben die Mitte der Nische und zieren die Seiten des Altares, an denen sie flügelartig herabhängen. Ihr Meister muß eine starke Hand gehabt haben, die zur kriegerischen Zeit paßte, worin er lebte.

8. Bom Barbaraaltare führen einige Schritte in den Weftbau. Dort stehen drei Altäre, die ihren Aufsatz um das Jahr 1700 erhielten. Alle drei zeigen gewundene Säulen und auf beren Kapitälen ein Stück des Architravs, welcher nicht von einer Säule zur andern geraden Weges durchgehen kann, weil das Altarbild durch seine Höhe die horizontale Berbindung der seitlichen Anfänge des Architravs verhindert. Bei zweien dieser Altäre, jenen, welche den Erzmartyrern und den Apostelssürsten gewidmet sind, ist auf das Altarbild eine ausgedogene Leiste gelegt, welche nach rechts und links in horizontaler Richtung ausgezogen ward und so auf den Architravstücken ruht. Die Meister dieser Zeit spielen mit den Formen. Statt die Säulen zu erhöhen und dadurch einen vollständigen Architrav zu ermöglichen, füllen sie den Raum, der dem Architrav zukam, durch den Bildrahmen. Als Mittelglied, das die Säulenköpfe verbindet, genügt ihnen mageres, ausgebogenes Leistenwerk.

Der Zeichner bes dritten Altares biegt den Architrav, welcher dem spröden Marmor seine Entstehung verdankt, und verwandelt ihn in ein Band. Das letzte architektonische Bindeglied, welches die späteren Altarbauten in ernstere Linien einschränkte, ist verklüchtigt. Dieser dritte Altar ist den ha. Bonifatius, Servatius, Georg, Martinus, Agnes, Ursula und ihren Genossen gewidmet. Sein steinerner Tisch wurde 1463 geweiht, der Aufsatz aber stammt aus dem Jahre 1696. Für die Geschichte der Kunst und Cultur ist er nicht weniger wichtig, als mancher freilich viel werthvollere gothische Altar.

Drei Stufen heben den Aufsat, worin zwei mit Laub umwundene Säulen das Altarbild umrahmen und auf einem Stück Architrav je einen Viertelskreis tragen, auf dessen Spitze kleine Engel triumphirend die Arme erheben und mit vollen Backen in Trompeten blasen. Die Fansare gilt dem Hauptpatrone des Altares. Das Bild desselben, des hl. Bonisatius, ist in der Nische des Oberbaues mit Albe, Chormantel und Mitra bekleidet und trägt in der Linken einen hohen Kreuzesstab, der ihn als Glaubensboten kennzeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Consecrationsurfunde des Bonisatiusaltares sindet sich \* Repertor. II. Nr. 292. Ueber den Bikar Kerstgens (oder Leistgens?), der den jetigen Altar schenkte, \* Pels II. p. 79, und \* De Sandt p. 14.

Seine Rechte halt ein weit ausgestrecktes Schwert, welches ein Buch burch= bohrt, das hoch in der Luft schwebt. Der Runftler will dadurch in Erinnerung bringen, daß die Mörber bas Evangelienbuch bes Glaubensboten burchftochen haben, ebe fie ihn trafen. Im Altarbilde, bas fich unter biefer theatralischen Figur befindet, zeichnet sich die hl. Ursula durch konigliche Tracht und durch bas Gefolge ihrer mit Balmzweigen verfebenen Jungfrauen aus. Sinter ihr kniet die hl. Dorothea mit ihrem Blumenkorbchen; die hl. Ugnes fteht mit bem Lämmchen in ber Ede ber Epistelseite. In ber Mitte ahmt die hl. Ca-cilia auf ihrer Orgel eine Melobie nach, welche von zahlreichen, in ben Wolken ichwebenden Engeln auf himmlischen Instrumenten vorgespielt wird. Reben ber Orgel findet fich die hl. Ratharina mit Schwert und Palme, mahrend Engel bie hl. Magdalena auf einer Bolte emporheben zur heiligen Dreifaltig= teit, die oben im Gemalbe thront. Die hauptfiguren bes überreich gefüllten Bilbes legen schwärmerisch ihre Sand auf's Berg. Alle schauen voll Senti= mentalität zum himmel. In ber Zeit, die diesen Altar entstehen fah, über= wogen die Gefühle des Bergens. Dagegen tritt die ruhige, vernünftige Ueberlegung zurud, und die tiefernften Bedanken, welche der Runft des Mittel= alters ihren Abel verliehen, werden vermift. Wie fehr bas Malerische überwiegt, zeigen zwei geschnitte Engel, welche im Rahmen siten und eine Rrone über dem gemalten Bild ber heiligften Dreifaltigkeit halten. Die Plaftit ift nicht nur mit ber Malerei vermengt, sonbern gum Beiwert erniedrigt. Die Energie und Kraft ber Kunst ist badurch aufgegeben; benn mo bie Architektur und eine mit ihr eng verbundene Blaftik nicht mehr regieren, ift der Verfall unvermeidlich.

10. Der Altar ber heiligen Apostel Petrus, Paulus und Johannes hat einen etwas ruhiger und einfacher gehaltenen Auffat, der fece Schwung bes eben beschriebenen Altares bes hl. Bonifatius fehlt ihm, aber seine beiben Delgemalbe verrathen einen ftrenger geschulten Rünftler.

Das obere Bild zeigt den himmlischen Vater in einem Wolkenkreise. Im untern weist Chriftus jum himmel empor, beffen Schlüssel er bem Betrus barreicht. Die anderen Junger schauen ftaunend auf ben knieenden Apostel= fürsten berab. Die Composition abmt die bekannte Tapete Raphaels nach. ift aber ftark zusammengebrängt.

11. Der britte Altar bes Weftbaues ift ben bil. Stephanus und Laurentius geweiht. Schon in den Tagen bes hl. Norbert hatte die alte romanische Victorkirche einen Altar der Erzmartyrer. Der jetzige Altarauffat ift erft 1680 vom Canonicus Cornelius Lapiere († 1693) geschenkt worden.

Zwei ältere Statuen ber Altarpatrone fteben auf ben seitlichen Architravstücken, die auf gewundenen Säulen ruhen. Das arg verdorbene Mittelbild zeigt, wie ber hl. Laurentius auf einen glühenden Rost gelegt wird. Im Beiffel, Bictorfirche.

129

Sahre 1718 ließ der Vikar Otto Balkmann den Auffatz neu in Farbe seben und bas folgende Chronogramm auf den Untersatz malen:

oMnIpotentI Deo In eXCeLsIs sIne fIne gLorIa.

Der Maler hat dem Ganzen einen schwarzen Grund gegeben, die Statuen, mit Ausnahme der rothen Dalmatiken, weiß gefärbt und hie und da etwas Gold aufgetragen, das den dunkeln Ton unterbricht.

Nach demfelben Syftem ift der oben beschriebene Clemensaltar polychromirt; nur ist dort mit Rucksicht auf ben rothen Grundton des Altarbildes das Holzwerk roth angestrichen. Weil in diesem Bilde Weiß als zweite Farbe auftritt, haben Rahmen, Ornamente und Figuren eine weiße Farbe, die hervorragenden Theile des Auffates aber eine Bergoldung erhalten. Die Bemalung ber brei 1644-1659 errichteten Altare ber hl. Ratharina, ber heiligen brei Rönige und bes allerheiligsten Sacramentes zeigt einen feinern Geschmad. Ihr weißer Grundton ift durch Bergolbungen unterbrochen. Beim Ratharinaaltare ift bas Golb fo reichlich aufgetragen, baß es bem Weiß fast gleichkommt. Der Altar ber heiligen brei Konige erhielt hie und da etwas Grun zur Verzierung der Blattornamente im Architrap. Den meisten späteren Altaren blieb die reine Holzfarbe, die ja auch ber kunftreiche Marienaltar bewahrt hat. Der prunkhafte Altar bes hl. Boni= fatius ichlägt einen Mittelweg ein, die Grundfläche blieb holzfarbig, die Ornamente wurden theils vergolbet, theils auf das Bunteste blau, roth und grun bemalt. Seinen aus bunnen Brettern ausgeschnittenen und bann angenagelten ober aufgeleimten Bergierungen mußte die Farbe bas Relief geben, welches fräftiger gearbeitete Altare ichon burch tiefern Schnitt und markigere Contouren befagen.

12. Im süblichen Seitenschiffe steht der Altar der hll. Elisabeth und Agatha.

Schon eine Urkunde von 1385 rebet von einer vor dem Agathaaltare brennenden Lampe, und 1436 verliehen die Bäter des Concils von Basel reiche Ablässe allen, welche vor dem alten Kreuzbilde andächtig beten würden, das auf dem Altare verehrt ward. Ihr Brief ist bunt ausgemalt, um an den Ablastagen neben dem Altare aufgehängt zu werden und durch seine Farben die Blicke des Volkes auf siehen.

Ueber die Ausgaben bei der Weihe des Altares redet der Fabrikmeister in der Rechnung für das Jahr 1499. Er berechnet:

"Erstens für 5 Ellen Leinewand für den Weihbischof 1 gewöhnlichen Gulben und 1 Weißling. Macht 10 Solidi 5 Denare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Urkunden über die Lampe vor dem Agathaaltare und den Ablaß im \*Repertor. I. Nr. 681. 1152; II. Nr. 182. Die letztere ist abgedruckt bei Spenzrath III. S. 85. Aestere, diesen Altar betressende Urkunden von 1324—1334 im \*Repertor. I. Nr. 286. 302. 310. 317; \*Pels I. p. 139; II. p. 86; \*De Sandt p. 14.

Stem für Pergament (auf das die Confecrationsurfunde geschrieben ward) 6 Denare.

Item bem Bischofe gab ich (Johann Pitting, Fabrikmeister ber Rirche) 3 Golbgulben, ben Raplanen und ben Dienern 1 Golbgulben. Macht 7 Mark.

Für 31 Quart Bein, die beim Mittag- und Abendeffen getrunken murben, 2 Mark 6 Solibi 6 Denare, bas Quart zu 2 Stüber.

Item gab ich noch fur 4 Quart Bier, welche auf Bunfch bes Beih= bischofs ben Steinmegen in ber Gutte vorgefett murben, als ber Altar geweiht mar, 1 Solidus 1 Denar 4 Grofchen."

Den heutigen Altarauffat ichenkte Canonicus Berkenboich 1681.

Bier Horizontallinien bestimmen ben Aufbau. Als Grundlinie bient bie Leuchterbank über bem Altartifc. Sober geht ein Befimfe unter bem Altarbilde als erfte Parallele durch. Auf basselbe ftellen sich zwei gewundene Säulen, die ein architravartiges Band mit fpit hervorstechenden Profilen tragen, welches sich als brittes Horizontalglied über bas Altarbild hinzieht. Ein Abschlußgesimse über dem kleinern Bilbe des Oberbaues gibt die vierte ftrenge Linie. Das Bilb bes Oberbaues zeigt die hl. Agatha in rothem Kleid mit Palme und Blumenkorb. Im Hauptgemälbe finkt die Heilige vor bem Richter bin, ber fie martern läßt. Schmerzlich schaut fie gen himmel, von wo ein Engel ihr Rrone und Balme bringt, mahrend Solbaten, welche den Richter umgeben, theilnahmsloß zuschauen, die Benter aber ber Beiligen Standhaftigfeit bewundern.

Je zwei Gaulen fteigen neben den Altargemalben auf und beleben beren Rahmen. Das kleinere Bild fteht zwischen zwei Viertelskreifen, ben um= gemodelten Reften des Giebeldreieckes, auf benen Engel fiten und ihre Arme ausbreiten, um bas Bolf zur Berehrung ber Beiligen einzulaben.

13. Im Jahre 1717 schenkte Canonicus Everhard von Meverben 1000 Thaler zur Erneuerung des Altares der drei heiligen Solbaten Quirinus, Mauritius und Sebastianus und der heiligen Bischöfe Kabianus und Severus. Der Dechant van Berchem und andere Stiftsherren gaben weitere Beitrage zur Berftellung bes Altargemalbes.

Im Mittelbilde steht ber hl. Mauritius als schmucker Ritter mit Schild und Fahne, worin ein Abler als Wappen angebracht ift. Die leicht bin= geworfene Malerei entbehrt ber Burbe, ift aber für ihre Zeit charakteriftisch. Bum Stile berfelben pagt bas luftige Rankenwerk, welches fich über ben gangen Auffat verbreitet und ihn unter ben fpateren Altaren ber Bictorfirche zu bem am reichsten geschnitten macht. In ber Rifche bes Oberbaues thront bie Figur des heiligen Bischofes Severus, der ein Weberschiffchen in der hand halt. Wahrscheinlich hat die Webergunft bieg Bild um bas Sahr 1467 gefcentt. Die Baurechnungen befagen, bag in diefem Sahre viel für ben Altar geschah, bag ber Fabritmeifter 71/2 Golibi für bie Borhange bes "neuen" Altares, 101/2 Solidi aber für ihre Gifenstangen und für einen Opferstock neben dem Altare ausgab. Außerdem liegen im Archiv fünf Stiftungs=

9\*

urkunden dieses Altares aus den Jahren 1467—1477. Ehemals muß der Altar im Westbau gestanden haben. Da das Fest seiner Weihe im Jahre 1522 verlegt wurde, wird er um diese Zeit in das nördlichere Seitenschiff gekommen sein, das 1467 noch nicht existirte.

In sonderbarem Contraste zu dem kräftig stilisirten Bilde des hl. Ses verus stehen neben der Nische zwei Engel, achte Gebilde des 18. Jahrhunderts, welche triumphirend ihre Arme ausbreiten.

Ueber ber Nische findet man in einem meisterhaft geschnittenen elliptischen Ornamente ben hl. Sebastianus zwischen Blumen, an einen Baum gebunden.

14. Kurz vor Vollendung des eben beschriebenen Altares murde 1714 ein steinernes Tabernakel an der Evangelienseite des Chorpolygones aufgestellt, das 638 Thaler kostete. 26 Jahre später (1740) gab der Canonicus Mauritius Marte 1000 Thaler für einen neuen Aufsatz zum Altare der hll. Ludgerus, Andreas und Rochus. Die Aussühzung wurde einem Meister der benachbarten Stadt Rheinberg anvertraut, der bald nachher, im Jahre 1753, den weitern Austrag erhielt, für den Altar der hl. Anna einen Aussatz zu liefern, welcher demjenigen des Ludgerusaltares gleich werden sollte, weil beide Altäre an zwei sich entsprechenden Säulen des Mittelschiffes ausgestellt wurden.

Laut der Rechnung empfing der Meister:

Die Tische beider Altäre sind älter als die Aufsätze; denn schon die Baurechnung von 1497 schreibt:

"Item ber Herr Heinrich Mulre ließ ben Altar bes hl. Ludgerus machen und kaufte beghalb vom Fabrikmeister den Stein, der den Altartisch bildet, und andere Drachenvelder Steine. Er zahlte für diese Steine und die Arzbeiten der Steinmeten 20 Mark."

Der Tisch des Annaaltares stammt aus dem Jahre 1524. Um festen Halt zu gewinnen, wenig Platz einzunehmen und den Durchblick nicht zu hindern, schließt sich der Oberbau eines jeden dieser beiden Altäre eng an den hinter ihm stehenden Pfeiler (17 und 18 im Grundriß) an. In Folge dessen biegt sich die Mitte heraus und krümmen sich die Ecken zurück. Den Mangel eines architektonischen Aufbaues suchte der Meister durch reichen Wechsel und lebendige Profilirung zu ersetzen. So hat er zwei Decorationsstücke herzgestellt, die der Zeit um 1750 in so hohem Grade zusagten, als sie unserem Geschmacke widerstreben.

Jeber ber beiden Altäre hat acht Säulen, zwei Paare auf jeder Seite, die hinter einander stehen, aber doch so weit von einander entsernt sind, daß die Figur eines Heiligen zwischen ihnen Platz findet. Auf beiden Seiten des

Altares tragen die Säulen ein elliptisch gekrümmtes, verkröpftes Architraustück. Diese seitlichen Architraustücke verbreitern sich nach der Mitte hin, bis sie sich treffen. Der Aufbau geht also nicht vom Centrum, sondern von den Seiten aus, die er als Hauptsache behandelt. Das ist die letzte Consequenz jener Altarbauten, in denen ein flaches Mittelbild von starken Seitenarchitekturen eingerahmt wird. Der Meister ließ das Mittelbild aussallen, machte die Seitenarchitekturen etwas breiter, und das neue System war fertig.

Auf die Architravstücke legte er ein stark hervortretendes Gesimse und darauf eine Gallerie, die sechsmal von Mauerstücken unterbrochen ist; hinter ihr erhebt sich eine durch Pilaster gegliederte Wand. Mit der Gallerie ist sie durch vier Schnecken verbunden, welche sich auf vier jener Mauerstücke stützen. Die beiden Mauerstücke der Mitte tragen Säulen, zu denen sich das obere Gesimse der Rückwand so hervorkröpft, daß es eine Nische bildet. Wähzend jede der unteren Seitennischen eine Statue enthält, ist in der obern Mittelznische nur ein Basrelief angebracht.

Neben der obern Mittelnische sind Statuen aufgestellt. So hat jeder der beiden Altäre fünf Statuen. Im Unterbau des erstern befindet sich die hl. Anna zwischen ihrem Gemahl, dem hl. Joachim, und ihrem Schwiegerssohn, dem hl. Joseph. Der Oberbau zeigt im Basrelief der Mitte das Lamm Gottes zwischen Engeln und daneben die Stammwäter der hl. Anna, Abraham und David. Ampeln dienen auf den Seiten als Arönung, in der Mitte aber ein Auge Gottes, das auf das Lamm und auf die übrigen Heiligen des Altares herabsieht.

Im andern Altare stehen unten Andreas, Ludgerus und Rochus, oben, neben der Taube des heiligen Geistes, über welcher das Herz Gottes zwischen zwei Ampeln den Aufbau endet, Joseph und Johannes.

Beibe Altäre bestehen aus einem Holzgerüst, welches mit Stuck überzogen ist. Die Säulen suchen durch ihre Bemalung als Marmor zu erscheinen, ber Hintergrund ist blau angestrichen, die Vergoldung will Bronze ersehen. Vom Architrav hängen stark wellig ausgeschnittene Vorhänge mit Quasten herab. Die langen, ausgemagerten Figuren sind ohne Fleisch und Blut, tragen Gewänder, welche zu fliegen versuchen, aber doch nur steif und ärmlich herumssatzen.

Sicherlich sind diese Altäre keine Kunstwerke, aber doch charakteristische Monumente. Ihre Formen reden eine Sprache, welche dem Kundigen ebenso verständlich ist, wie der kernige Lapidarstil einer alten classischen Inschrift.

Vor den hochaufwachsenden ernsten Säulen des Domes, unter seinen himmelanstrebenden Gewölben stehen sie als leichte Zeugen eines Geschlechtes, das den innern Gehalt verloren hatte und sich nur künstlich über Wasser hielt, die es von den gewaltigen Wogen der Nevolution erreicht wurde. Aechtes Kunsthandwerk war untergegangen. Der Decorateur suchte mit billiger Waare das Auge zu bestechen. Wie diese Altäre Säulen und Architrav als Schaustücke verwenden, wie sie, zu arm, um in Marmor und Bronze zu glänzen, deren Schein borgen, innen aber auf morsches Holz sich stützen, so hatten nur zu viele altererbte Einrichtungen der Zeit Kraft und Saft vers

loren, sie vegetirten in abgestorbenen Formen, denen inneres Leben fehlte, und mußten über kurz oder lang untergeben.

15. Der letzte Altar ber alten Victorkirche ist dem heiligen Kreuz gewidmet. 1128 hatte ber hl. Norbert einen Kreuzaltar geweiht, bessen Stiftungen mit dem Altare vor dem Lettner verbunden blieben. Im 15. Jahrhundert erbaute das Kapitel im südlichern Seitenchörchen einen eigenen Altar für das wunderthätige Kreuz, welches dis dahin auf dem Agathaaltare gestanden hatte. Es hatte also seitdem zwei Kreuzealtäre, den ältern im Mittelschiff (in area ecclesiae, sagt die Baurechnung von 1477), und den neuern hinter der "Gerenkammer" oder Sakristei, über dessen Ausstattung die Baurechnungen folgende Angaben enthalten:

1459. "Am Dienstag nach Pfingsten erhielt ich aus dem Opferstocke bes heiligen Kreuzes bei der Sakristei 3 rheinische Gulben 7 Weißlinge. Item dem Steinmehen Johann Bertkens 2 Weißlinge, macht 18 Denare, für den Untersatz oder den steinernen Fuß, auf dem das Kreuz im Chore der allerseligsten Jungfrau steht. Item dem Schreiner Theodorich Daems, der die Schranken (cancollum) beim Agathaaltare niederlegte und die Stusen (gradum) am dort stehenden Kreuzaltare erneuerte . . . Item dem Dachdecker, der die Dachsenster über dem Gewölbe (chorus) des Kreuzaltares deckte, zahlte ich jeden Tag 5 Weißlinge.

1467. Stem dem Kaufmann Nikolaus für Vorhänge am Altare hinter der Sakristei  $7^3/_4$  Solidi.

1497. Item der Schmied Gerard Wrenger fertigte für  $5^4/_2$  Solidi zwei eiserne Halter an der kleinen neuen Seitenthüre, durch die man beim Altare des heiligen Kreuzes in die Kirche eintritt."

Die Weihe eines Altares zu Ehren der allerseligsten Jungfrau, des heiligen Kreuzes, des hl. Servatius und des hl. Benedictus, welche im Jahre 1500 vom Weihdischofe von Köln, dem Minoriten Johann Spender aus Marburg (episcopus Cyrenensis), vorgenommen wurde, bezieht sich wohl auf den jetzigen Altarstein. Der Aussatz entstand erst in diesem Jahrhundert, kurz devor die Gothik ihre neue Herrschaft antrat. Er ist ein massiver Bau, den vier runde Säulen nur wenig gliedern und bei dessen Herschung das Holz mehr gekostet haben wird als die Arbeit. Ein Schreiner hat einen Altarkasten zu Stande gebracht, in dessen Mitte das wunderbare Kreuz hinter einem Eisengitter verschlossen ist. Das Ganze zeigt sich als die Arbeit eines Mannes, der eben nur sägen, hobeln, leimen und eine Säule drechseln konnte. So ist dieser Altar ein letztes Beispiel zur Geschichte des Altarbaues, ein Grenzstein der Entwicklung. Es blieb nichts übrig als Berzweiflung oder Kücksehr zu alten Vorbildern.

## Die Restauration der Victorkirche.

I. Riehl hat den Eindruck, welchen die Victorkirche auf ihre Bessucher hervorbringt, trefflich geschildert 1:

"Die Stadt Kanten ist neu und klein, die große alte Kirche thront in ihr wie ein königlicher Gast aus einer fremden Welt. Allein sie erhebt sich trothem nicht in unvermitteltem Contraste aus der neuen Umgebung; von alterthümlichen, zum Theil trümmerhaften Vorz und Nebenbauten umlagert, ist sie doch auch wieder abgeschlossen; sie ruht in sich, und der Eingang durch diese Vorzebäude mit so manchem Neste seinen künstlerischen Schmuckes versetzt uns in die Poesie der alten Zeit zurück, bevor sich noch die Kirchenthüre öffnet. Die Ruinen erzählen uns, daß das altberühmte St.-Victors-Stift in der französsischen Revolution zu Grunde ging, während die Kirche selbst wunders dar erhalten wurde.

Berade im Begensate zu biesen Zeugen ber Zerftorung ergreift uns bann bas voll und treu bewahrte Bild vergangener Tage im Innern und Meugern der Rirche mit boppelter Rraft. Sie wurde weber durch Rrieg, Raub und Brand verwüstet, noch durch den kaum minder gefährlichen blinden Restaurations: und Säuberungsfanatismus. Die sie ermachsen ift, fo fteht fie ba, ein acht hiftorisches Denkmal; benn die Geschichte ift nicht Alterthum, die Geschichte ift Werben und Bachsen. Alle funftgeschichtlichen Epochen seit dem 13. Jahrhundert steigen vor unseren Augen empor: St. Victor ift ein mahres Museum von Runftalterthumern, aber nicht ein absichtlich hinterher angelegtes, sondern von selbst entstanden. Und im Anschauen der Fülle großer und kleiner Denkmäler bes Innern - Sculpturen, Tafel- und Glasgemälben, Teppichen, Geräthen 2c. - feben wir bie Borfahren leibhaft an uns vorüberziehen mit ihrem Glauben, Fürchten und Hoffen, Stolz und Demuth. Das ift ja die poetische Beihe ber allmählich erwachsenen und sammt ben bunten Buthaten ber Sahrhunderte bewahrten mittelalterlichen Rirchen, welche keine noch fo correcte einheitliche Restauration, kein noch so vollendeter ftilgemäßer Neubau zu gewinnen vermag. Es gibt fünftlerisch bedeutendere und gibt noch beffer erhaltene Rirchen als die Kantener, allein ich kenne keine, welche fo schon und fo vollständig erhalten zugleich märe."

Es ist wahr, seit der Mitte des 13. Jahrhunderts sind alle Epochen der Kunstgeschichte in der Victorkirche erhalten. Das zeigt die folgende tabellarische Uebersicht:

<sup>1</sup> Riehl, Wanderbuch, 2. Abdruck, S. 125.

136

|                                                                                           |                                                                                        | V. Station                                                                                                                       | IV. Station<br>1536.<br>Portal<br>MD.                       | II. Station<br>1531.                                   | XX.                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Saftiffei<br>MDXIX,<br>MDXXX.                                                             | Rreugalfar<br>1840 (?).<br>Matthiasalfar<br>1525, 1544. MCCCLX.<br>Agathaalfar<br>1681 | Marienastar<br>1530, 1555. MCCCCXLIX.<br>Marthrerastar<br>1525.                                                                  | MDVI.                                                       | Grab Christi<br>1500.                                  | Bictorthurm<br>MCCCLXXXIX, MDXXX   |
| MCCC.                                                                                     | (1350?) (1480.) Matth 1525, 15. (1480.) Ugath                                          | <b>=</b>                                                                                                                         | (1550.)                                                     | nsaltar<br>1718.                                       | MC                                 |
| MCCLXIII.<br>Şodjaltar<br>1311, 1539, 1129.<br>Leinsterbogen<br>1501.                     | Chouphighe 1300 (?). Chortapeten 1520. Retiner 1402.                                   | helmaaltar   Pfarrattar   Dreifönigealtar<br>1401, 1500.   1401, 1657.   1406, 1659.<br>Eudgerusaltar<br>1493, 1740. 1524, 1753. | MDVII.<br>Shlußseine<br>1514.                               | Petrukaltar Stephanusaltar<br>1700. MDXIX. 1680, 1718. | Westportal MCC.                    |
| MDL. III, MDXLIX. Ratharinaaltar 1644.                                                    | MCCCXXX.                                                                               | 4                                                                                                                                | MCCCCLXXXIII. MCCCCXCII.                                    |                                                        |                                    |
| Bannita 1468. Kapitessaus MDXXX, MDL. Kreuzgang MDXLIII, MDXLIX. Bibliothes Anthorinaalte | Wifolausaltar 1654, 1480. MCCCLXXX. 2Intoniusaltar                                     | Martinusaltar<br>1717, 1477.<br>Mauritiusaltar   Clemensaltar<br>1717, 1467. 1657, 1498.                                         | Sohannesaltar<br>1675, 1490.<br>Barbaraaltar<br>1668, 1480. | Marienbild Bonifatiusaltar<br>1450. 1696.              | Barbarathurm,<br>vollendet MDXXII. |

Die fünf Colonnen innerhalb ber Striche entsprechen ben fünf Schiffen ber Kirche. Oben sind die Nebengebäude, zur Seite die Stationsgruppen vermerkt. Je zwei Querreihen vertreten ben Raum eines Gewölbejoches. Zeber Rame innerhalb ber Kirche bezeichnet einen Altar ober einen andern Ausstatungsgegenstand. Die arabischen Ziffern geben an, wann der über ihnen vermerkte betreffende Altar ober Gegenstand und aus welcher Zeit ältere ober jüngere Statuen stammen,

bie sich auf den Altären erhalten haben. Die lateinischen Zahlen bezeichnen das Jahr, in dem der Theil der Kirche, in den sie eingetragen sind, gebaut oder vollendet wurde. Es waren Durchschnittszahlen einzusehen, weil der Raum zu genaueren Bezeichnungen nicht ausreichte. Die in Klammern gestellten Jahreszahlen in der vierten Colonne notiren die Entstehungszeit der Statuen des Mittelschiffes.

Die Uebersicht läßt die beiben Bauperioben klar erkennen. Die obere, östliche Hälfte ist von MCCLXIII bis MCCCCXXXVII, die untere, westliche aber von MCCCCLXXXIII bis MDXIX erbaut, die Nebengebäude folgten von MDXIX bis MDXL.

1475—1555 entstanden die sechs Altäre des hl. Antonius, der hu. Marthrer, der allerseligsten Jungfrau und der hl. Helena, des hl. Martinus und des hl. Matthias, der Leuchter vor dem Hochaltare, die Chortapeten, eine Reihe von Gruppen und Statuen in der Kirche und die Stationen vor dem Südportal.

1644—1717 find nicht weniger als zwölf Altarauffätze, 1740—1753 brei weitere aufgestellt worben.

II. Sollen bei einer Restauration der Victorkirche alle späteren Altare entfernt werden, "weil sie nicht gothisch sind" und "weil sie nicht zum Stile der Kirche passen"? Nach Ansicht Einiger darf nur die gothische Kunft als kirchlich gelten, jene späten Altare, die Erzeugnisse einer "unchriftlichen und heidnischen" Kunft, verdienen weder Berücksichtigung noch Erhaltung. Man behauptet, sie seien bes Platzes nicht werth, ben fie schon allzu lange eingenommen hätten. Bon benfelben Stimm= führern wird ein Grundprincip der Renaissance über alle Sitten und Gewohnheiten ber gothischen Runftepoche gesetzt. Sie wollen weite Räume. Darum foll ber Hochaltar freigestellt werden, daß man ihn von möglichft vielen Pläten der Kirche sehen könne; deßhalb hat der Lettner, einer der wenigen, die sich bis in unsere Zeiten erhalten haben, den Weg seiner Brüder zu gehen. Von 22 heute in der Kirche befindlichen Altären sollen wenigstens zwölf einfach abgebrochen, die zehn übrigen, mit Ausnahme bes Hochaltares, fämmtlich versetzt werden. Auf die neu zu weihenden Altartische will man bann jene älteren Schreine stellen, welchen bas Prädicat "gothisch" mit mehr ober weniger Recht zukommt und die barum ein Recht auf Erhaltung besitzen.

Bis jeht haben Kirchenvorstand und Geistlichkeit bei der Restauration der Bictorkirche in der anerkennenswerthesten Art das Alte geschont und gesucht, jedem Theile der Kirche und ihrer Ausstattung den Glanz und die Würde wiederzuerstatten, womit er aus der Hand seines Meisters hervorging. Wan möge weitergehen und die werthlosen Reliquienkasten, die Holzstücke und Tabernakel, womit der Ungeschmack viele Altäre beladen und verunziert hat, entsernen. Mit nicht zu großen Kosten kann man nach und nach alle Altäre auffrischen und so die Kirche zum Spiegelbild

beutscher Kunstthätigkeit machen, weil sie achtungswerthe Werke aus allen Berioden vom 13. bis 19. Jahrhundert aufweist.

III. Die Victorkirche hat schon viele Restaurationen erlebt. Die erste fand um das Jahr 1464 statt, als Gerard Vaick die älteren Theile der Kirche neu ausmalen, die späteren frisch weißen, vier Altäre und zwei Kapellen errichten und den Bodenbelag wieder herstellen ließ.

Die Thesaurarie-Rechnungen erzählen von manchen Beränderungen, welche wir heute bedauern. Einige Stellen berselben mögen bas beweisen.

1457. "Ich ließ durch den Golbschmied Marcilius in Gegenwart der Herren (Canoniker) Everwin Dumer und Renner Merwyck sechs alte Brustzkrampen (fibulae) einschmelzen. Zwei zeigten auf der Oberfläche einen Löwen, zwei einen Abler, eine das Bild des hl. Victor und eine das der hl. Helena. Bei fünsen war die Rückseite von Kupfer. Ich erhielt aus ihnen 6 Mark 9 Loth 1 Quentchen Silber."

1520 ward eine von Vincenz von Eyl gestiftete und vom Golbschmied Conrad angesertigte Monstranz eingeschmolzen, weil sie den Kapitularen zu schwer schien. Der Golbschmied Balbuin lieferte eine neue, die 8 Mark 2 Loth wog. Als Arbeitslohn erhielt er auf jede Mark Silber 8 Hornsche Gulben.

1550. "Die Kirche besaß eine Tafel, die vor Alter in vielen Stücken, besonders in ihren Bildwerken, sehr schadhaft geworden war. In den vier Ecken standen die Evangelisten um das verdorbene Mittelbild des Heilandes. Der Schreiner (arcularius) Johann Paßmann stellte die Tasel wieder her, indem er den obern und untern Rand erneuerte, die schadhaften Bildwerke aber entsernte und in's Feuer warf. Für seine Arbeit, das verwandte Holz und bergleichen erhielt er einen Thaler zu 49 Weißlingen."

1644—1717 wurden zwölf Altarauffate neu errichtet; die alteren, an beren Stelle sie kamen und die meist aus der gothischen Periode stammten, wurden zerstört, weil sie nicht mehr gefielen.

Durch das ganze 18. Jahrhundert wurde sodann weiter "restaurirt". 1713 belud man die gothischen, unter Baick 1471 angesertigten Reliquiensschreine mit pomphasten Inschriftstaseln, deren Text dem Historiker bedenklich erscheint und deren Last auf die leichten Chorschranken drückt und die Archistektur der Kirche stört.

1714 fiel das hoch und schlank aufgebaute gothische Tabernakel. Es mußte einem andern weichen, das von einer rein gothischen Restauration sicher nicht an seinem Platze gelassen wird.

1725 wurde ein kleiner romanischer Tragaltar durch Erneuerung gründs lich verdorben.

1737 verschwanden die Chorthüren, welche Johann von Goterswick im Jahre 1419 geliefert und Meister Gisbert, der beste Baumeister der Kirche, eingesetzt hatte.

Vier Jahre später (1741) wanderte manches alte Kleinod ber Sakristei nach Kempen. Im Schmelztiegel eines dortigen Golbschmiedes mußte es seine

veraltete Form aufgeben, um in Gestalt von Altarleuchtern zu erstehen, bie ber Zeitgeschmack nicht genug zu loben und zu bewundern wußte.

Immer höher stieg der Eifer des Restaurationsfiebers. 1748 und 1761 nahm eine Uebermalung den Brustbildern und den Gemälden des Hochaltares ihren unverfälschten Charafter.

1749 gab ein Golbschmied bem Victorschrein seine heutige unharmonische Gestalt. Voll Stolz schrieb er auf eine ber von ihm neu eingefügten Silbersplatten: "Renovatum 1749."

1757 verloren die meisten Altäre die kunstvollen Schränke und Schreine, in benen ihre Urkunden, Ablaßbullen und Geräthe aufbewahrt wurden. Die bis dahin streng geschiedenen Titel und Besitzgegenstände wurden zusammensgelegt, und so geschah der erste Schritt zu jener Verschmelzung, welche den Canonikaten, Vikarien und Altären ihr individuelles Dasein raubte, um Alles in ein großes Gesammteigenthum zu vereinen, das in seiner Einsachheit leichter zu verwalten, aber auch leichter zu schädigen und zu ruiniren war.

1756 wanderte das alte Fastentuch in die Rumpelkammer. Wie die Nechsnungen beweisen, hatte der Thesaurarius es 1552 durch Johann von Köln, der 1532—1562 die Gewänder der Sakristei in Stand hielt, erneuern lassen 1584 schien es trotz seiner Bilder und Inschriften der Mode so werthlos, daß niemand an eine Erhaltung dachte. In demselben Jahre wurde die Kirche

<sup>1</sup> Die Thesaurarie-Rechnungen geben folgende wichtige Angaben über die Gewänder ber Safriftei: 1460. Feci fieri in Kalker duos clipeos cum armis sancti Victoris pro 11/2 flor. Ren. 1461. Item feci fieri per Hubertum Heuck in Clivis duos clipeos pro cappa praepositi Hugonis 2 mrc. (Unter clipei find Stidereien zu verstehen.) 1464. Emi ab uxore Huberti Heuck de Clivis extremitatem unius cappae, vulgariter een boert nuncupatam, cum quibus feci reformari cappam praepositi Hugonis 20 flor. Ren. 1470. Henricus van de Kolk fecit de tabardo Conegondis Keidkens novam casulam. 1520. Solvi cuidam mulieri in Colonia de factura certarum casularum 26 flor. Colon. 1520. Donavit Ingenwinckel thesaurarius sacrario Xanctensi totam capellam, videlicet duas cappas, casulam et duas vestes ministrorum cum eorum attinentiis. Ego Conradus Ingenwinckel thesaurarius ecclesiae Xanctensis solvi cuidam mulieri moranti Coloniae, cujus nomen Jan van Remuendt (Roermond?), pro factura subducturae et ceteris requisitis praefatae capellae necnon vexillis necessariis 26 flor. Colon. 91/2 alb. Der Poften bezicht fich wohl auf die mit prachtvollen Nabelmalereien versehenen Gewänder der Kantener Safriftei, von denen zwei Stidereien durch den Duffelborfer Berein für Berbreitung religibfer Bilber all= gemein befannt gemacht worden find. - 1526 fam, wie oben Seite 103 Unm. bemerkt ift, ein Stider aus Befel, um die Gemander ber Kantener Sakriftei zu erneuern. Er muß die feineren Arbeiten beforgt haben, denn feit 1532 arbeitete Johann de Colonia, morans Coloniae, fehr häufig in Kanten, um die Stidereien ber Safriftei zu erneuern. Seine Vorganger waren Arnold haenen und Goswin. 1567. Cum propter imbecillitatem magister Joannes Coloniae, sacristiae sartor, diutius laborare non valeret, magister Hermanus Haighman in ejus locum intravit. Bgl. oben S. 85 Anm.

neu geweißt. Wer vermag zu bestimmen, wie viele Arbeiten mittelalterlicher Wandmalerei damals unter dem Kalk wie unter einem Leichentuche begraben wurden? Einzelne Bilder sind hie und da wieder aufgefunden worden, aber in einem Zustande, der sie der Erhaltung nicht werth erscheinen ließ.

Die bunten Scheiben und Glasmalereien der alten Fenster, die durch ben Einfluß der Jahrhunderte fast undurchsichtig geworden waren, wollten zum neuen, frischen Kalküberzug nicht passen. Die aufgeklärte Zeit konnte nicht begreisen, warum man mit alten Glasgemälden dem freundlichen Tages-licht den Eingang in das erneuerte Heiligthum der Kirche verwehren sollte. Rasch waren sie entsernt, und durchsichtiges Fensterglas erfreute an ihrer Statt das Auge. Werthvolle in den Fenstern des Chores und der Kirche erhaltene Reste zeigen, wie viel damals dem neuen Geschmack zum Opfer siel, der "die altmodischen, unnatürlich gezeichneten und grell in Farben gesetzten Figuren" nicht länger zu ertragen vermochte. Die alten gothischen Meßgewänder schienen nicht besser gezeichnet, als die alten Fenster. Leben und Natürlichseit sehlte ihnen. Bald waren neue angeschafft, welche den Zeitgenossen besser gesielen.

Wie weit man gegen das dritte Viertel des 18. Jahrhunderts gestommen war, beweisen die Handschriften des fleißigen Canonicus Pels. Nachdem er erzählt hat, welche Darstellungen Rütger Krop im Jahre 1537 auf die Flügel der Orgel gemalt hatte, fährt er fort:

"Als die folgende neue Orgel gemacht wurde, sind diese Schildereien (des Krop) abgenommen worden. Weil sie durch ihr Alter verschlissen und zerrissen waren, hat das Kapitel beschlossen, die jetzigen durch einen unserer Vikare, der Tack genannt wird und etwas zeichnen konnte, anfertigen zu lassen. Er nahm den Auftrag an. Es war das erste Mal in seinem Leben, daß er den Pinsel führte, um eine Schilderei anzusertigen. Ob zwar seine Vilder nicht künstlich wurden, so sind sie doch bewunderungswürdig."

Tack wurde später Pfarrer von Bynnen bei Kanten. Seine handsschriftlichen Werke, welche im Archiv der Victorkirche liegen, zeigen, daß er freilich nur "etwas zeichnen konnte". Sine Probe seiner künstlerischen Auffassung möge hier mitgetheilt werden.

Nachdem Tad erzählt hat, wie nach seiner Schätzung und Ansicht das in Birklichkeit im Jahre 1263 begonnene Chor der Bictorkirche "zu Caroli Magni Zeiten oder bald nachher angefangen" worden sei, berichtet er, man habe dem um 1200 errichteten Bestbau "das übrige fordertheil der Kirche 1250 oder nich viel darnach beigefügt. Dies erhellt daraus, weilen der heilig bischoff Albertus Magnus, so umb das Jahr 1270 floriret, dies Gottes haus eingesegnet". Zur Beschreibung des Baues überzgehend, sagt er von den Strebepseilern:

"Diese Pyramiden setzen dem Gebäude eine rare und Verwunderungswürdige Zierath bei und dienen nicht allein, umb an beyde seithe das lange hohe mittel-gewölbe vor allen Einfall oder abwich feste zu halten, sondern sie geben auch ab die kunstreichste aquaeductus oder wasserleitung, Massen dieselbe je drey in ihre Ordnung durch zwischen gefügte gar kunstreich elaborirte bogen aneinander geheftet sind. über diese Bogen dann laufft das Regenwasser von der obersten Gallerie durch die pyramiden allgemach transverse herunter und giesst sich also bey die unterste Gallerie durch die weithaufgesperreten Rachen der herfürspringenden grossen Löwen, bären, tygerthieren, Meerfischen etc. etc. auff die Erde, nicht anders als wen das gantze gebau eine gewaltige Fontein-maschine thäte abgeben."

Das Bemerkenswertheste an der Victorkirche war ihm also, daß sie bei starkem Regen eine Fontein-maschine sei, wie die vielen Wassertünste, die um jene Zeit der Stolz der Fürsten und das Ideal der Künstler waren. Die Auslassungen des guten Tack sind das Echo einer Mode, die damals Alles beherrschte.

Wie in Xanten, wurden damals fast von allen rheinischen Kapiteln, ja in ganz Europa die Kirchen "erneuert". Damals ward die hohe Kunst des Mittelalters mit dem Schlagwort "gothisch" gebrandmarkt, weil man sie für wenig besser hielt, als den Geschmack der Hunnen und Gothen.

Wenn wir hören, wie bazumal im heiligen Köln, im karolingischen Münster von Nachen und an hundert Orten in und außerhalb Deutschslands ein Vernichtungskrieg gegen die Denkmale der Frömmigkeit der Borfahren geführt ward, dann regt sich der Unwille in unserem Gemüthe. Ist dieser Unwille gerechtsertigt? In sich gewiß, weil Werke zerstört wurden, die ewige Dauer verdienten. Wird aber jemand, der auf die Anschauungen jener Zeiten sieht, keiner Entschuldigung Platz gewähren?

Wer wagt zu sagen, daß die Geistlichen des Stiftes des hl. Victor muthwillig ihre Schätze zerstörten, und daß die Bürgerschaft von Xanten ohne Verstand war, weil sie zu jedem Schritt, den die damalige "Resstauration" machte, Beisall klatschte?

Canoniker und Bürger waren Kinder ihres Jahrhunderts, richteten ihren Geschmack nicht nur in Kleidung und Ausstattung ihrer Wohnung, sondern auch im Urtheil über die Ausstattung ihrer Kirche nach der Wode ihrer Zeit. Und doch thaten sie ihr Möglichstes, um ihre Kirche so schön zu machen, als sie vermochten.

War es nicht Opferwilligkeit, daß 1717 Canonicus Meverden 1000 Thaler zur Errichtung des Mauritiusaltares schenkte, daß 1740 Canonicus Marte ebenso viel gab für den neuen Annaaltar? Ein einsfacher Vikar bestritt aus seinem Vermögen den größern Theil der Summe,

142 ShIuß.

welche der Anstrich der Kirche im Jahre 1756 erheischte. Für das neue Tabernakel gaben opferwillige Hände 638 Thaler und zu den neuen Leuchtern sogar 1330 Thaler. Bewog nicht kirchlicher Sinn das Kapitel, im Jahre 1745 das Bild des jüngsten Gerichtes zu erneuern, das sich in dem Gewölbe über dem Durchgange der Michaelskapelle befand und vom Markte aus sichtbar war, um in ernster Predigt die zahlreichen Handelsleute zu mahnen, in Handel und Wandel der Ehrlichkeit nicht zu vergessen?

Trot bes besten Willens rif bie Mobe Geiftlichkeit und Bürgerschaft immer weiter abwärts auf einer Bahn, bie wir verurtheilen.

IV. "Die wechselnbe Mobe ändert Zeiten und Dinge. Was einst werthvoll schien, verliert auf die Dauer sein Ansehen. Anderes tritt an die Stelle. Es erhebt sich aus der Vergessenheit; Tag um Tag wächst das Verlangen nach ihm. Es wird gesucht, gefunden, mit Lob gepriesen und steht bei den Sterblichen in wunderbaren Ehren."

Eastlake setzte diese Worte des Lucrez an die Spitze seines Buches, in dem er mit beredter Feder erzählt, wie während dieses Sahrhunderts die Gothit in England hoffnungsreich auflebte, zur Blüthe aufwuchs und zur Herrschaft gelangte 1. Auch in Deutschland feierte die Gothit seit den vierziger Jahren einen Triumphzug, in der bürgerlichen Baukunft wie in der kirchlichen. Sat aber die wechselnde Mode nicht auch hier in den letten Sahrzehnten nur zu vieles verändert? Der begeisterte Berfuch, ihr auch für nichtkirchliche Bauten Bürger= und Meisterrecht zu ver= schaffen, hat leider den ermunschten Erfolg nicht gehabt. Die Civil= architektur richtet sich beute wiederum in fast ausnahmstoser Ginheit nach den Vorbildern der Renaissance, ja selbst nach denen des Rococco, der bis vor kurzem allgemein Zopfftil genannt wurde. Ihre Bestrebungen find auch in kirchliche Rreise wenigstens so weit eingebrungen, daß sich eine große Partei gebildet hat, die bei aller Begeisterung und Sochachtung für die mittelalterliche Runft Einsprache gegen jene erhebt, die fortfahren wollen, alle Gegenstände aus den Kirchen zu verbannen, die nach der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden, also nicht mehr gothisch sind.

Die Gothik ist gewiß als die höchste conftructive Leistung des Christenthums, ja der ganzen Weltgeschichte anzuerkennen. Wer sich aber hinreißen läßt, die nachgothische Kunst als unkirchlich und heidnisch zu be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucretii de rerum natura V. v. 1275 s.; Eastlake, A history of the gothic revivel, London 1872.

zeichnen, verurtheilt nicht nur die Kunst des 16. bis 19. Jahrhunderts, sondern auch fast alle altchristlichen Kunstwerke.

Ift die Schönheit der Classifer und sind alle Vorzüge der vorchristlichen Cultur innerlich schlecht? Man vergesse doch nicht, daß vor der ausreichenden Verkündigung des Evangeliums alle Menschen außer den Juden Heiden waren und als Heiden ihr Heil wirken sollten und konnten, weil Heidenthum und Gögendienerei damals sich nicht nothwendig deckten.

Die althriftliche Kunst hat sich wohl noch enger an die "heidnische" angeschlossen, als dieß die Renaissance gethan hat. Es ist unglaublich, daß die Kirchenväter und das Papstthum durch Jahrhunderte eine "unskirchliche" Kunst gehegt und gepflegt haben.

Unser beutsches Vaterland hat nie ausgehört, eine kirchliche Kunst zu besitzen. Auch in der Zeit der Renaissance, selbst in der Zeit des Rococco hat wenigstens etwas vom Sinne für Schönheit und Würde des Gotteshauses in unseren Vorfahren gelebt. Die Werke ihrer Kunstthätigskeit dürsen darum nicht spurlos verschwinden und untergehen.

Jebe Zeit hat ihre Kunst, und ber belebende Geist Christi, des Herrn, bleibt allezeit bei seiner Kirche. Wenn auch ein Jahrhundert den christlichen Ibeen einen bessern künstlerischen Ausdruck gegeben hat, als das andere, so kann doch der Geist Christi nie so kraftlos werden, daß eine in seiner Kirche lange Zeit allgemein geübte Kunstrichtung "unkirchlich und heidnisch" genannt zu werden verdient.

Die Renaissance hatte auch in ihrer Kunst viel Verkehrtes, viele Auswüchse, die das geläuterte katholische Gefühl unserer Zeit mit Recht verdammt. Aber als Katholiken dürsten wir uns doch zweis und dreimal bedenken, ehe wir eine Kunstrichtung, die heute noch in vielen katholischen Ländern hochgehalten wird, die am päpstlichen Hofe ihre Wiege aufstellte und in Rom ihre unversiegbaren Quellen zeigt, als unkirchlich versurtheilen. Nicht bloß die mediceischen Päpste, nein, alse die großen Männer, welche die Gegenresormation trugen, haben sich für diese Kunst begeistert. In Kanten sind diese Werke der "heidnischen" Kunst von den Männern errichtet, die dem Niederrhein den katholischen Glauben gewahrt haben.

Warum sollten wir auf den Ruhm verzichten, daß die Kunst der neuen Zeit fast alles Gute, das sie besitzt, aus Italien, aus Rom, von der katholischen Kirche erhalten hat?

Die Gothik ist ber Ausspruch ber künstlerischen Ibeen bes Mittelalters, die Renaissance im weitesten Sinne bes Wortes ist das Kind eines spätern Geschmackes. Gewiß, der menschliche Geist kann seine unwandelbaren Grund-

sätze nie wechseln. Aber wie sogar in Theologie und Philosophie neue Fragen Antwort heischen und ihr Licht die alten Sätze erleuchtet, so kann auch der Geschmack auf anderen Wegen wandeln und neuer Formen sich freuen. Die Wahrheit und Schönheit bleiben ewig; aber die Form, in denen sie uns entgegentreten, und die Art, wie wir sie verkosten, muß sich andern.

Cardinal Baronius faßte diese Wandlungen des Geschmackes in's Auge, als er auf die alte, von ihm erneuerte Kirche der hll. Nereus und Achilleus die oft belobte Bitte schrieb:

"Cardinalpriester, der du mir an dieser Titularkirche nachfolgen wirst, wie du auch immer heißen mögest, ich bitte dich um der Ehre Gottes und der Verdienste dieser Martyrer willen, entserne nichts, verkleinere nichts, ändere nichts; erhalte voll Ehrsurcht dieß wieder in Stand gesetzte alte Denkmal, dann möge Gott dir wegen der Bitte seiner Martyrer immer gnädig sein."

V. Die späteren Altäre ber Victorkirche können nicht unter bem Vorwande entfernt werben, sie gehörten einer "heidnischen und unkirch=

Semper adjuvato.

Didron, Annales XI. p. 225. Auf ber Ratholikenversammlung zu Nachen ward im Jahre 1879 herrn Schulg reicher Beifall gespendet, als er fagte: "Meine herren! Es gibt eine gange Reihe von Leuten, die fich nicht im Stande fühlen, etwas Tüchtiges und Mustergültiges zu schaffen, und solche Leute werden vielfach Fana= tiker des Herauswerfens. Herauswerfen ift ungeheuer leicht, zer= ftoren kann jeder, aber aufbauen, das ift eben das Schwierige. Run, meine Berren, wir muffen uns ja als Ratholiken fagen: Unfere Sache ift nicht von heute und geftern; fie hat einen ehrwürdigen Stammbaum von 1800 Jahren, und unfere Bor= fahren haben so viele Merkmale ihrer Pietät und Frömmigkeit uns hinterlassen. daß wir uns angesichts dieser vielen Denkmale nicht allein in einer Ginheit fühlen mit den jest lebenden Ratholiken, sondern auch in einer Einheit fühlen mit den vergangenen Sahrhunderten, die fo gedacht haben, wie wir denken, die mit und eines Blaubens, eines Strebens, einer Hoffnung find. Wenn wir bedenken, bag von diefen Denkmälern der Frommigkeit vergangener Jahrhunderte fo viele Gebete zum Simmel emporgeschickt worden find, bann muß unfer katholisches Berg fich baran ftogen, wenn jemand kommt und wirft ohne irgend welche Gründe folche Denkmäler aus ber Rirche heraus. - - Beben Sie zum Beifpiel in unfern Kantener Dom am Rieder= rhein. Dort find an ben Bfeilern prächtige Renaiffance-Altare, und herr Dr. Reichensperger ift es gerade gewesen, welcher der Erhaltung diefer Altare ein fraftiges Wort gerebet hat. Man ift ihm bis heute gefolgt, und wird auch weiter hoffentlich darauf Rücksicht nehmen." Bgl. Die katholische Kirche und die Renaifsance. Bon 3. Graus, f. f. Conservator, Obmann des firchlichen Runftvereins. Separatabbrud aus dem Grager Rirchenschmud. Freiburg, Berber, 1885.

Presbyter cardinalis successor, quisquis fueris, Rogo te per gloriam Dei et — Per merita horum martyrum: Nihil demito, nihil minuito nec mutato, — Restitutam antiquitatem pie servato. Sic te Deus martyrum suorum precibus

lichen" Richtung an. Müssen sie aber nicht bennoch fallen, weil sie zum Stile bes Baues nicht passen und ben Durchblick durch die schöne Reihe ber Pfeiler hemmen? Werben sie nicht durch den Grundsatz verurtheilt, daß in einer gothischen Kirche Alles gothisch sein soll?

Wer eine neue Kirche bauen will, errichte sie im Stile ber Gothik bes 13., 14. ober 15. Jahrhunderts und statte sie entsprechend aus. Das ist ein anerkennenswerthes Unternehmen. Aber das Princip: "In einer gothischen Kirche muß Alles gothisch sein", kann in seiner Allgemeinheit von keinem einsichtigen Freunde der Kunst zugegeben werden. Nur zu viele sagen: "Unsere Kirche ist gothisch, die Altäre sind es nicht." — Als Schluß folgt der einseitigste Restaurationsvandalismus.

Wo die Losung: "In einer Kirche, die in diesem ober jenem Stile erbaut ift, muß Alles zum Stile ber Rirche paffen", hochgehalten wird, kann von ber Runft ber Vorzeit nicht viel übrig bleiben. Jeber wird romanische Denkmäler erhalten, wenn fie auch alter find als die Rirche. Wenn man aber ältere Runftwerke bulbet, romanische Anbauten achtet und treu wieder in Stand fett, warum sollten nachgothische ohne Weiteres rechtlos fein? Bei ber letten Restauration bes Meußern ber Victorfirche hat Baumeister Cuno in conservativer Weise jeden einzelnen Theil der Rirche so wiederhergestellt, wie er war. Man hat im Chore ben Stil bes 13. Jahrhunderts, an der Kirche und ihren Nebengebäuden alle Phasen der Entwicklung der Gothik durch das 14., 15. und 16. Jahrhundert treu wiebergegeben. Warum follen nicht die Altare in der Geftalt er= neuert werden, die sie vom 17., 18. und 19. Jahrhundert erhalten und fast vollständig bewahrt haben? Rechnet man es dem Baumeifter als Berdienst an, daß er am Neußern nichts neu machte, nicht "verbesserte", warum foll man bann im Innern eine revolutionare Sauberung vornehmen und auch hier so radical aufräumen, wie es an anderen Orten leider geschehen ist?

Viele spätere Altäre der Victorkirche dürfen freilich, für sich genommen, keinen hervorragenden Werth beanspruchen, aber ein jeder von ihnen ist wie ein Ring in der Kette. Wird einer zerbrochen, dann ist der geschichtliche Zusammenhang zerstört. Bei einem Entwicklungsgang werden manche Stadien durchlausen, die Schritte gehen nach rechts und links, verzweigen sich und kommen zusammen, halten aber eine Nichtung ein, die auf ein Endergebniß hinzielt. So ist jeder dieser Altäre ein lebendiges Glied, das durch ein vorhergehendes oder folgendes seine rechte Bedeuzung erhält.

VI. Wollte jemand von den kunstgeschichtlichen Betrachtungen absehen, so müßte der historische Sinn gegen rücksichtslose Zerstörung Protest erheben. Unsere Museen sind von Denkmälern gefüllt, welche durch die Beweglichkeit der Zeiten von ihrem Boden losgerissen und regellos zussammengewürselt wurden. Da stehen sie, losgelöst von der lebendigen Umgebung, ein Hausen von Nuinen. In Kanten hat ein conservativer Sinn dis heute den größten Theil der Denkmäler der Borzeit bewahrt. Noch heute führt der alte Umgang aus der Kirche zum ehemaligen Rapitelsaal. Von da führt eine Treppe hinauf in's Archiv, in dem noch an 3000 Urkunden neben den Rechnungen des Kapitels liegen, die über 500 Jahre umfassen und sak Geingaben und Ausgaben verzeichnen. Eine Anzahl dieser Urkunden und Handschriften betrifft die Altäre.

Wer Urkunden schätzt, darf nicht vergessen, daß Altäre, Grabsteine, Statuen auch Urkunden sind, die uns Leben und Wesen unserer Borsfahren offenbaren, die von ihnen aus dem rohen Stosse herausgearbeitet und mit freigebiger Hand ausgestattet wurden. Die seltene Reihe der Altäre der Victorkirche steht ebenbürtig neben dem seltenen Reichthum ihres Archives.

Im weiten Umkreise sind diese Altäre die einzigen, welche nicht becimirt wurden von der rücksichtslosen Hand eines ästhetischen Purismus. Schweigend ist die Revolution an ihnen vorübergegangen. Nur einer ist bis heute von der Zerstörungswuth berührt worden. Wird wiederum der eine oder andere von seiner Stelle gerückt, so muß sein Fall den Untergang der anderen unsehlbar nach sich ziehen. Bald werden selbst ihre Namen vergessen sein!

Im Sinne der Kirche ist jeder Altar ein Gott geweihter Gegenstand und das Grab heiliger Reliquien. Leider hat die Revolution uns an die Entweihung der Altäre gewöhnt. Wir hörten so oft von Frevlern, welche die Reliquien aus den Altären herauswarfen, wohin sie von der weihenden Hand der Bischöse voll Ehrfurcht geborgen waren. Nur zu häusig sahen wir zerbrochene Altarsteine, welche die Salbung verloren hatten, die sie von der hohenpriesterlichen Hand der Nachfolger der Apostel erhielten für die Darbringung des Opfers eines ewigen Bundes. In Staub und Moder, in Ecken und Winkeln sindet man heute fast in jeder alten Kirche Reliquien, die werthlos wurden, weil man ihnen Siegel und Brief genommen.

Welcher Grund berechtigt zur Entweihung der alten Altäre der Bictorkirche?

In anderen Kirchen konnte man sich auf Mangel an Raum berufen. Die Victorkirche ist viel zu groß für die Bedürfnisse der Psarre. Zetzt ist sie durch ihre vielen Altäre traulich und heimisch. Man ist in ihr nie allein, auch wenn keine Seele dort betet.

Wie oft sieht man gute Leute vor diesem oder jenem Altare knieen; sie haben nach Beendigung des Gottesdienstes diesem oder jenem Heiligen ein Wort zu sagen. Das katholische Herz des Volkes liebt viele Altäre. Es hat sich durch Jahrhunderte daran gewöhnt, mit jenen Heiligen in lebendigem Verkehr zu stehen, die in seinen Kirchen auf den Altären thronen. Bei ihnen sucht es Trost, Ermunterung, Heilung und Segen; durch ihre Fürditte ersteht es Gnade bei Gott. Dem Katholiken sind die Heiligen keine leeren Phantome der geschäftigen Phantasie, sondern wahre Personen, die mit ihren Altären und mit ihren Kirchen in lebendiger Beziehung stehen, die ein Recht haben auf die Erhaltung ihrer Gräber, ein Recht auf die Fortsetzung ihrer Verehrung und auf die Fortdauer des Dienstes, sowie des Gebetcs, das mit den Altären aufhört oder weitergeht. Eine Zerstörung solcher Altäre ist ein Bruch mit der Vergangenheit und mit den Traditionen des Volkes.

Vielleicht erstehen die alten Gilden wieder und ihr kirchlicher Organismus. Vielleicht bringt die Gährung unserer Zeit die alten Zünfte in
erneuter Gestalt zurück. Sie würden kommen, ihre ehemaligen Altäre
wieder sehen und wiederum hinknieen und die Fahnen senken vor ihren
Patronen. Die Schiffer würden sich sammeln um ihren Nikolausaltar,
die Schreiner um ihren Thomasaltar, die Sticker und Schneider um den
Annaaltar. Am Altare des hl. Clemens würden wir vor den Bildern
der hll. Erispin und Erispinian die Schustergilde finden, am Altare der
hll. Severns, Mauritius und Sebastianus die Schützen und Weber, dann
die Bäcker und Brauer am Stephanusaltare, die Armen, Lahmen und
Krüppel aber in der Dionysiuskapelle.

Die katholische Kirche hat immer ein reiches Leben geliebt; darum hat sie ihre Kirchen allezeit reich ausgestattet. Sie ist die Braut des Königs, die von reichem Wechsel umgeben sein will. Zede katholische Kirche wird im Laufe der Zeit größer und reicher. Schon von Anfang an ist sie groß, weil sie geweiht ist zum Hause Gottes und weil der Herr in ihr wohnt im Tabernakel. Aber je älter sie wird, desto mehr gewinnt sie, desto ehrsuchtgebietender erscheint sie. Wie der Weihrauch ihre Wände grau werden läßt, so erfüllt der geistige Duft der Gebete als belebendes Princip ihr Inneres. Neue Altäre, neue Statuen kommen

zu den früheren, jedes Jahrhundert bringt seine Gabe, jedes Jahrzehnt sein Geschenk.

Die Victorkirche ist im Laufe der Jahrhunderte zum lebendigen Zeugen der Andacht und Frömmigkeit, der Freigebigkeit und Kunstthätigsteit so vieler Geschlechter geworden. Sie steht da als mächtiges Spiegelsbild des religiösen Lebens, welches sich am Niederrhein seit einem Jahrstausend entwickelt hat.

Möchte es keiner unverständigen Hand erlaubt werden, die Monumente dreier Jahrhunderte wegzureißen von ihrer geheiligten Stelle! Möchte keiner von denen, die mitzureden haben, des Wortes vergessen, das schon der jüngere Plinius dem Maximus schrieb:

"Achte den Ruhm des Alters und die Zahl der Jahre, die, im Menschen ehrwürdig, an Städten und Denkmälern unverletzlich ist."

Reverere gloriam veterem et hanc ipsam senectutem, quae, in homine venerabilis, in urbibus et monumentis sacra est.





